

P.o. germ. 937 Y Moeller



<36626396810019

<36626396810019

Bayer. Staatsbibliothek

## Sophie,

oder

## der gerechte Fürft.

Ein Schauspiel in dren Aufäugen.

Von

heinrich Ferdinand Möller, Mitglied der Seilerifden Schauspielergejeufchaft.



3meyte Auflage.

Leipzig,

ben Mbam Friedrich Bohme, 1777.

BIBLIOTHECA REGLA MONACENSIS.

16 i. .

حراجية أيال

Bayerische Staetsbrollottek München

( )

### Borrede.

lie ruhrende Geschichte, die fast in allen Zeitungen nachbero abgeschildert murde, und die fich in Der hauptstadt Deutschlandes erauget hat, rif mich fo heftig hin, daß ich, noch denselben Abend, da ich es in der Samburger Beitung zum erften fand, mich niederfeste, und ein bramatifches Bedichte baraus verfertigte. - 3ch entwarfinir den Plan im erften Reuer, und fo führte mich die Unlage von Scene ju Scene fort. ... Ich weiß, baß man im zweyten Acte Gintven= dungen machen kann; — es ift viel Erzählung darin; - allein, wie konnte ich Arrestanten im Stockhaufe mit 2( 2 einem

einem großen Fürsten hanbeln, unb bloß Sophie allein auftreten laffen? Es hatte geschienen, als wenn ber Fürst schon von ihrem Schickfal un: terrichtet worden, und bloß ihretwegen ins Stockhaus gekommen ware. Hebrigens habe ich auch unter ben episodischen Auftritten und Perioben Togar meift mahrhafte Begebenheiten und Raraftere genommen, die in bem Orte, wo die Scene ift, beffer bekannt find: befonders ber Pasquillant mit Der fogenannten geschriebenen Beitung. Fehlt hie und ba noch etwas - je nun - fo bin ich zu entschul-Digen. - Dur große Geifter allein, Bonnen Meifterftnicke liefern. Wenn mein Berfuch nur bas Berg trift, fo bin ich genug belohnt. - Huch schrieb ich allein aus bem Bergen.

Sophie,

# Sophie,

ober

Der gerechte Fürft.

### Personen:

Der Sürft und Landesbeherricher von \*\*\* Braf von Cronftein, beffen General. Ein Gofcavalier vom erften Range. Ein Rammerberr. Der Syndicus der Stadt. Baron von Brofchalfa. Die Baroninn, feine Fraut. Bopbie, eine Gefangent, feine gwente Frani Serdinand, ein Ruabe von 13 Jahren. Carl, ein Rnabe von 9 Jahren. Bobbie, ein Madden von 8 Jahren. Kin Tischler. Der Stockmeister. 21nna, feine Frau. Therefe, feine Tochter. Mathies, der Schließer. Jacob, Lorenz, Chriftoph, Gtodfnedte. Mutowsty, ein Strafenrauber.? Ein Dasquilant Sefangene. Ein junger Menfc Mariane, eine Magd im Stochaufe. Berichiedene Cavaliers und Officiers jur Guite des Suiften. 3mey Rathsherren und zwey Officiers

Die Scene ift die Saupt : und Refidengstadt eines Rurften in Deutschland.

nebft ihrer Compagnie von der Stadtmache.

Die Sandlung fangt frub an und dauert bis ben andern Morgen um 10 Uhr.

 $^{i_{2}^{\ast}}\Phi_{i_{2}}$ 

## Sophie,

ober

der gerechte Fürst.

## Erster Aufzug.

(Das Zimmer des Stodmeifters. Auf ber einen Seite fiebt man Ketten; an ber anbern Deite fon und Ochfenieiben Im Hintergunde fieben auf einem Tifche zween Korbe mit Brod und zween große fteinerne Kruge mit Waffer. Born an Der Scene hangen zwen Gebunde Schluffel.)

### Erfter Auftritt.

Unne, Therese, (idneiden Brod in ble Rorbe)
und barauf Mariane.

#### Mariane.

(Bur Seitenthure herein, bat eine große ierbene Schuffel mit Linfen, und hangt die Schuffel an bem Nagel. Bur Anne) 3ch mochte gerne Butter ober Fett zu ben Linfen haben.

#### Mnne.

(Bebt mit einem Teller auf ber anbern Geite in ein Speifegewolbe ab)

Therefe. (jur Mariane)

Du, Marianchen ! mache bie Linfen nur recht gut - recht fett fur bie armen Gefangenen,

Ma Mariane.

#### Mariane.

Ja, wenn nur ihre Frau Mutter nicht fo barfam mare.

Therefe.

Ich will febon feben, baf ich ihr noch ein Stuck Fett ober Butter megmaufen tann, bernach, wann bie Mutter in die Rirche fort ift.

Anne. (fommenb)

Da haft du Mariane, und fieh ju, bag du

Mariane.

Ja! fcon recht, fo viel moglich ift. (geht ab)

### Zwenter Auftritt.

Der Stockmeister, die Vorigen, darauf Mathes und Christoph.

### Stodmeifter.

So, Frau! mache, daß die Arrestanten ihr Morgenbrod balb friegen. Schneide nur immer ein wenig große Stude — und hore, gieb doch auch einem jedem eine hand voll Pflaumen dazu. Der liebe Gott hat uns dies Jahr am Obste so gesegnet —

### Anne.

Ja, bas hat er wohl, ber liebe Gott — Obst in Menge, und boch sind bie Lente theuer bamit.

Stota

Stodmeifter.

Theuer? Mun, Gott verzeihe mir's! — Ein Schock große Pflaumen um einen Sechfer — wenn das theuer ist! — Wenn du nur bedachtest, daß die armen Leute von dem Gelde, welches sie aus dem Obste lofen, Greuern und Gaben und der Herrschaft, ihre Grundzinen gene und überdies ihre andern Hausausgaben bestretten mussen — Es gehören gar viele Schocke Pflaumen zu einem Gulden, und ein Gulden ist nicht viel Geld.

Zinne.

Je nun, Gott ju Liebe! — (für Therese) Du Therese, hohl em Paar Schock Pflaumen.

Therefe.

Ja, liebe Mutter!

Anne.

Suche fie aus, wenn fie gleich auch ein wenig geschrumpft und angefault find; ben armen Leuten werben fie boch gut schmecken.

### Stodmeifter.

Ja, Gott zu Liebe foll fie bie schlechteften aussuchen — beine guten Werke find auch manchmal angefault. Rein, Therese, nimm sie, wie sie bir unter die hande tommen, ents weber recht, ober gar nicht.

d 5 Therefe.

### Therefe.

Schon gut, lieber Bater! — (winkt ihm) Ich will's schon recht machen. (geht ab)

### Stodmeifter.

Frau, bu bift doch ein recht seltsames Thier! — Da thust du, als wenn du unserm herrn Gott die Fuße abbeißen wolltest, und just, wo du dich als eine gute Christinn zeigen solltest, bist du ein Geizeusel — Bete lieber weniger, und thue sonst gute Werke: es wird besser und Gott angenehmer seyn.

#### Mnne.

( Run, mein Gott, bu weißt, wie unrecht mir geschieht! Sab' ich nicht erft die vorige Boche allen Urrestanten Birnen jum Abenda brod geschieft?

### Stodmeifter.

Ja, die auch schon halb verfault waren ich tenne beine Frengebigfeit, du Betschwefter!

Ge ift fcon recht, lag bu mich nur immer beten — wir armen Gunder tonnen nicht au viel beten.

### Stodmeiffer.

D fa, ju viel ift ungefund — in allen Studen; aber ihr fchnattert mehr als ihr betet. Therese. (tommt mit einem Korbevoll Pflaumen) Her lieber Bater, fo wird's recht feyn.

Stods

Stodmeifter.

Gut, Therefe!

Mun, du baft brav jugegriffen.

Therefe.

Für fo viele arme Befangene ift's nicht zu viel.

Stodmeifter.

he Christoph! (Christoph tommt) Christoph.

herr Stodmeifter!

Stodmeifter.

Ruft ben Schlieger.

Christoph.

Er iff braufen. - Se, Better Mathed! (Mathes fommt, mit ihm noch ein Stockfnecht.)

Stodmeifter.

(Siebt ihm ein groß Gebunde Schilffel) Geht und bringt ben Arrestanten das Morgenbrod. (Mathes nimmt die Schluffel, Christoph und Loren tragen die Korbe mit Grob, die Phaumen, die imeen Aruge mit Baffer, und geben alle brey ab)

. Mntte.

Run war' ich fertig. — Mariane, bringt mir meinen Caffee! (ruft in die Scene, Therese geht ab)

Stodmeifter.

Ja, beinen Caffee kannst bu bir gut schmes den laffen; aber ben armen Arrestanten ans gefaulte Pflaumen ju geben —

Mnne.

Minne,

Soll ich ihnen nicht auch Caffee ober Schocolate machen laffen ?

Salt's Maul, bu Geighals!

Therefe.

(Brinat zwen Caffeelchaalen und Juder bagu, und zwen Buttersemmeln, auch ein Aldsogen Wein nebst einem Leller mit Schinfen und Semmeln) Da hat er, lieber Bater, sein Fruhstuck auch. Laß er sieds gut schmeden.

### Stodmeifter.

Und du bir beinen Caffee auch, Therefe! (Mariane bringt eine ziemlich große Kanne Caffee und Milchanne, fie feten fich und fruhftuden)

Unne.

Joseph, willst du nicht auch eine Schaale Caffee?

Stodmeifter.

war' das Ropfen fchon genng. Was braucht's da erft Arm und Beine entzwey zu fiblagen?— Wenn er code ift, flible er ja fo niches mehr davon. (trinte und ift datu)

### Unne.

1. 3 (1981) 214

Ach, der liebe Gott fen feiner armen Seele gnabig und barmberiig! — (tunft ein) Aber, verdient hat er's wohl — Mein Sott, drep Mordehaten — es ift doch erschrectlich, mas es fur bofe Menschen giebt! (trinft ihre Chaale aus)

### Stodmeifter.

Hat's gegeben, und wird's noch immer geben! — (trinkt) De, Jacob! — Du Therefe, nimm ein Bierglas und schenk's halb voll Brandewein.

### 4 3, 35 ... Therefe.

Ja, lieber Bater! - (geht jur Geite ab. Barob fommt)

### . Stodmeifter.

Jacob, geb ber — (giebt ein Papier aus ber Lafche, mietelt ein Stud Scinfen und zwen Stude Brob ein) Geb hinunter, weil ber Schließer noch unten ift, bring bem alten Soldaten das Brod und — Barte! Ab, ba kömmst du ja schon. — (Therese kömmt mis bem Glaße Brandemein) Gieb ber, Therese!

Therefe.

### detefe. 10

Reine Gebuld, lieber Bater! — ich will erff Papier barüber machen, bah, es nicht ausraucht. (fie widelt ein Stud weiß Papier barüber) Da!

Stodmeifter.

Bringe ihm das, er foll sichs gut schmecken lassen. (Jacob nimmt bendes und will adgehen — Der Stockmeister sieht ihm nach, und da er bald ben der Khüre ift, ruft er ihn juruch) he, bleid da! — Mariane! — du möchete Appetit kriegen, du kosten! — (Mariane femmt) Geh du himunter, sie werden noch unten seyn, und bring dem alten Soldaten das Frühslick. (Mariane nimmt bendes und geht ab. Jacob macht ein verdrüßliches Gesicht und geht auch ab)

Therese.

Rlug, recht flug! (fent fich wieder jum Caffee)

(Steht auf mit der Schaale in ber hand, tunkt unter ihrer Rede immer ein und ist) he, Jofeph, was willst du denn heute für ein apartes Speischen haben?

Stodmeifter.

Bas bu willft, mir ift alles recht.

### Mme.

heute bab' ich eben nicht viel Ertra eine Subnersuppe mit Rioschen, Rindsteifch mit MerceMerettig, Blautobl'mit Raffanien und Bratwirften, einen Dierenbraten mit Galat das ift alles - wenn bu also noch mas bas ben willft, fo faq's mur.

### Stodmeifter.

Mun. ich bachte, bavon tomnten mir mobil fatt merben. - (Therefe ift mabrenb ber voris den Rebe mit vieler Bebutfamfeit jur Geiten abs gegangen, und fommt balb mieber mit einem Lopfden Guppe berein, nimmt eine Butterfemmel und geht fille durch bie Mitte ab) Sore Frau. fchicte bem armen Beibebilbe beute Mittaas was von unferm Tifche binunter. Die arme Darrin friegt felten mas vom Rleifche.

### Mnne.

Die Rinbermorberin?

Stodineifter.

Mein, ber anbern, die bie Baroneffe Bro-Schalfa bat berfegen faffen.

Mnne. (bisia)

Das, ber lieberlichen Dege? Da tommft bu mir recht - einer anbern braven Frau ibren Mann ju verführen, fich eine gnabige Frau beigen ju laffen - bie garftige Bettel , bie! .

Stodmeifter.

Biff bu benn vetfichert, baf fie ibn ver-Anne führt bat? De? -

Berfuhret oder verführen laffen — alles eins — wenn sie was getaugt hatte, so hatte sie sich schon besser vorgesehen. Ein braves Madel, die ehrlich ist, und Gott vor Augen bat, laft sich nicht so leicht übertölpeln.

Stodmeifter.

Seht mir doch die teufche Lutretia! Mepnst bu, weif bu halt gleich so einen gutherzigen Narren gefunden haft, ber dich zur Frau gemacht, darfit du schon groß thun? Wer weiß, was aus dir hatte werden konnen, wenn so ein rechter Wetterhahn über dich gekommen wate?

### Unne.

Was fagst du ba, du gottloser Mann? — Aus mir hate werden können — Aus mir?— Aus mir? — Mich mir einem solchen Nickel über einem Leisten zu spannen, mich, dein ehrelich angetrautes Weib — Das will ich dem Herrn Pfarrer klagen, der soll die den Sexte lesen — (tauft berum, steht in den Spiegel, rich; et die Haube gerade, bindt die Arbeitssschurg ab, und ninmt ihr Sebetbuch aus dem Schrante) Du ehrvergessener Mann! die ganze ehrliche Welt weiß meinem Namen nichts anzuhängen — ich habe immer eingezogen gelebt (gebt einigemale zur Thate und kömmt wiedet zurüch)

jurad) Das ist der Dank, daß ich die immer eine fromme Sara gewesen! — Gott' im himmel mag dir deine schweren Sunden verb geben, ich kann's dir nun und nimmermehr verzeihen. (geht ab)

Stodmeifter.

Geh, du Wetterbrache! — Hoble bich ber Teufel mit aller beiner Gleifineren! — (trinkt wieder) Da geht sie num hin, betet eine ganze Stunde in der Kirche, verzerrt das Geficht, umd im Herzen hat sie doch den Groll. Ich wollte, daß alle Betschwestern auf dem Blockberge waren! — Viel bester find sie doch nicht als Heren. — Was ist benn für ein Larm auf der Straße? — (sieht imm Tenster) Dho — wieder ein Gast! — Was muß denn das für ein Vogel senn? — Der Hagel, der ist verwahrt! — Was für eine Wenge Leute um den Wagen sind! — Ueber die Reugierde! — Ich muß doch sehen, was es giebt! — (geht nach der Thüre, eben kömmt Jacob)

Macob.

herr Stockmeifter, fie bringen einen Ur-

Stodineifter.

Mo benn her ?

Sec. 1.

B

Macob.

Macob.

Das weiß ich nicht. Vom Lande haben fle ihn gebracht — es find Bauern mit dabey. Er ift an Sanden und Fußen gebumben. Da kommen fie schon.

### Dritter Auftritt.

Die Vorigen, ein Unterofficier nebst biet Mann von der Stadtwache mit Geswehr. Bier Bauern tragen ben Arreftanten, bem bie Habe auf ben Ruden und bie Tige gebunden find, berein, werfen ihn ziemlich uns fanft auf die Erde.

Arrestant. (im Niederwerfen) Daß euch das Donnerwetter auf euern Kopf führe, ihr groben Flegel!

Stodmeifter. Ein tropiger Ropf!

Unterofficier.

Bahrhaftig,, ein ganger Becht! Schon anderthalb Jahre hat man ihm auf ben Dienft gelauert - rathen fie einmal!

Stodmeifter.

Doch mohl nicht ber berüchtigte Mutowsty?

Unterofficier.

Getroffen!

Stocks



Stockmeister.

Billfommen gu'uns! - Billfommen, here Spigbubenhauptmann!

### Urreftant.

Dein Gluck ifte, du bickes Bierfaß, daß ich gebunden bin; fonst wolle ich bir beine Seele jum Genicke hinausschlagen.

### Stodmeifter ....

Sa haha! — Weine Seele ift ju fefte angewachsen — Run bindet ihn doch los, ben helben! — (fie binden ihn los, und legen ihm am linken Jug und am rechten Arm ein Eisen an, schiegen ibn kurs).

### Arreffant.

ha! — (fouttelt fich) Br, Br! Die hunde baben mich jusammengeschnurt, bag meine Seele im Leibe trumm geworben. Allons, gebt mir einen Trunt Brandewein!

### Stod meifter.

Denn follft du haben - De, Therefe!

#### Arreftant.

he, du! du! Wer hat mit dir Rerl Bris berschaft gesoffen? he? — So weit werf ich mich nicht weg.

### Stodmeifter.

Da haft bu recht! — Hahaha! — ein schnurriger Kerl! (Eberese kömnt). Du, bring B 2 bie

die Flasche mit Brandewein heraus und Brod dazu — (Thetese bringt's nebit einem Bierglas. Der Stockmeister schenkt ein) Da, laß er sich's wohl schwecken! (Therese bleibt noch etwas zurud)

Arrestant.

(Erinti's auf einem Buge beraus) Sa -

Unterofficier.

Sauf bu und ber Teufel, fauf! -

Arrestant. Schenkt noch einmal ein.

Stockmeister.

Rur nicht fo haftig auf einmal, erft einen Biffen Brod.

Mrreftant.

Dummtopf! Glaubt ihr, es foll mir ein folcher Fingerhut voll Brandewein schaden? Eine gute Bouteille jum Fruhftuct — Schenft ein!

Stodmeister.

Dies Glas noch - (fcentt ein, jenet trinft's wieber rein aus)

Arrestant. 148 4

Stodmeifter.

Da Capo!

Nichts mehr! (ber Arreftant wirft bas Glas an bie Wand) hehe, nur nicht fo fturmifch! — Bas bitt ich mir aus.

Therefe.

Therefe.

Den muß ich boch feben. (tritt jur Geite

Arrestant.

Bas Teufel, ein hubsches Thierchen mein Geele! — Ein rechter Leckerbiffen! (geht auf fie ju)

Therefe.

Ach! -- (will ihm ausweichen und fcrent; er aber ermifcht fie und zieht fie an fich)

Arreftant.

Ich muß dich erft tennen fernen - (with

Stodmeifter.

Reift ben Sund nieber! (fie fpringen alle bergu, und einer von ber Dache giebt ihm einen Stof vor bie Bruft)

Urrestant.

Du verdammter Burm! da liege - (foldgt benfelben ju Boben)

Stodmeifter.

Bindet den Racker, daß ihm die Rippen krachen! (sie binden ihm die Arme mit vieler Mube) Warte, wir wollen dir deine übersstüßige Courage schon benehmen — schleppt ihn hinunter!

Arreftant.

Ihr Sunde! ber Teufel foll euch zeitig genug beym Rragen ermischen.

3 Stoffe

### Stodmeiffer.

(Jum Schließer, ber unterbeffen auch berein gekommen) Legt ibm doppelt Gifen an, und aufs furzeste geschloffen. (Schließer nimmt zwen Retten von ber Wand. Geben alle ab)

### Bierter Auftritt.

Therese allein.

Cind fie fort? - Gott Lob! - 3ch bin erschrocken, bag mir alle Glieber gittern! -Mich, ach! (fest fich und mifcht fich ben Schweiß ab) Ift bas ein Menfch? - Ein Gefchopfe Gottes? - D mein armes Gefchlecht! -Wenn fo ein junges unschulbiges Lamm, auf ihr unbeflecttes Gewiffen folg, ruhig ben fichern Beg forteilt, und ein Lieb jum Lobe Gottes ober für ihren Geliebten, mit ganger Geele anstimmt - fich um und um ficher glaubt, und bann - ein folches Ungeheuer, binter einem Strauche, wie ein Sabicht einer Taube auflauert - von Schrecken ohnmachtig, ihm in feine teuflische Rlauen fallt, und fo ein Raub feiner viehischen Begierben wird -21ch Gott, Gott! (fangt bitterlich an ju weinen) Die Saut fcaubert mir! - D mir armen Befcopfe! - (gebt foluchiend ab)

Funf.

### Funfter Auftritt.

### Sophie allein.

(Das Befananis. Gie fist auf einem Rlot: ihre rechte Sand und ber linte guß find in eine Schwere Rette gefchloffen. Ein fchlechtes bolgernes Tifchen fteht neben ihr, auf meldem ein Buch liegt. Das Topfchen, welches Therefe im obbes melbeten Auftritt forttrug, balt Cophie in ber Sanb. Gie trinft bie letten Tropfen aus, fieht gen Simmel und feufit) Barmbergige, moblthatige Borficht, fegne meine Bobltbaterinn! (bebt bas Topfchen in bie Sobe) Gegne fie! -Jeber Tropfen ihrer milben Erquickung, jebe Thrane, die bantbar auf biefes Gefchirr ber= abtraufelt, fep eine Aufforderung beiner Gute! - Meine gange Geele weint fie - Bon aller Welt verlaffen, auch von benen verfannt. verabscheut, die durch die Rechte des Blutes, ju meiner Sulfe verpflichtet maren - ift fie es allein, die mich bann und wann mit einis ger Speife erquictet! D Menschlichkeit! -D Erbarmung! In welchem Bufen findeft bu ofters beine Bohnung - Benn wird boch meines Jammers ein Enbe fenn! - Gechs ganze Jahre fchmacht' ich schon in biefem Rerter, als die größte ichandlichite Miffethaterinn behandelt - und mas ift mein Berbrechen ?-Bereibter Simmel, bab ich biefe fdrectliche 25 4 Rúchti=

Buchtigung verbient! - Sunger, Ralte. Bloge und fo ungablige fchmerghafte Streiche, bie mein aufgeschwollner Rucken fcon leiden mußte - fonnten meinem ungluctlichen, peinvollen Leben noch tein Biel feten! - D Brofchalfa! Brofchalfa! Unmenfchlicher Urbeber meines Leibens und Jammers, meiner Schanbe! - Bebe, mebe bir am Tage bes Gerichts! Barum baft bu mich in biefes grant tenlofe Glend binabaeffurat? - Dich burch beine gottlofen Epbichmure zu perfubren, mit ben beiliaffen Banben zu freveln, Die Unfchulb au beructen, mich gur Mutter bulflofer Baifen au machen, bie ihre Meltern vermunfchen muffen, und von ihrer Geburt an, mit Schande gebrandmartt, Glend und Bergreiffung gum vaterlichen Erbtheil befommen! - Graflich. graffich! - (gebt verzweifelnb ab und nieber, ringt bie Sande und fcrent mehmuthig) D Gott! - Meine Rinder, meine Rinder! -Barum mußt' ich Mutter, eure Mutter merben? - (wirft fich auf bas jur Geite befind: liche und mit einer braunen Matrage bebedte, fclechte Stroblager nieder, und foluchit aus vols tem Salfe) D meine Rinder! - (richtet fich balb in bie Bobe) Deine armen Rinber! -(bepbe Sande, vors Beficht baltent, fist) Das wird

wird aus euch werden! - Bermorfen, bes ffimmt von Saus ju Saus Allmofen au bets teln - bann ohne Benffand, ohne Erziehung, in luberlicher Gefellfchaft verwildert, jum Las fter bingeriffen! - Du meine Tochter! jebem Bofewicht jur Gattigung feiner thierifchen Begierben Preif gegeben - Ihr, meine Cohne - Bettler, bann Betruger, Diebe und endlich - Sa! - (fpringt auf) Sa! -Sollte, tonnte bas ibr Loos fepn, gerechter Simmel? - Bas? - Gerechter - Gerechter? - (mit bergweifelter Buth) Bergieb mir, Emiger! - Mein Leiben ift fein alltag= liches, gewöhnliches Leiden - es ift benfviellos - fur meine Rrafte nun ju fchmer! -Bald unterlieg ich! - (wirft fich auf bent Rlot ober an die Mauer. Man hort Schluffel taffeln; fie fahrt jusammen, fieht nach ber Thur. Det Stodfnecht mit einer Rarbatiche unterm Arm. Sie fdrent, folagt bie Sande jufammen) Dein Benter! - Noch mehr - noch nicht genua! -(lauft verimeifelnb umber)

Sechster Auftritt. Der Stockfnecht und Sophie.

Grodinedt.

Die arme Saut! - erfdrictt vor mir, wie vorm Teufel - bat recht, bin nicht viel 25 5 teffer ;

beffer; aber, bu lieber himmel! — nicht meine Schuld, muß wohl! — das Blut tritt mir immer ans herz, wann ich zu ihr muß — bis in hals tritt mir's und wurgt mich recht. Lieber himmel, nicht meine Schuld! — (zur Sophie) Guten Worgen, liebe Frau!

Sophie.

Kommst du, mich wieder zu zersteischen? — Noch ist mein Rucken aufgeschwollen — Das gestockte Blut — D bruckt es mir doch bas Berg ab!

### Stockfnecht.

Nicht meine Schulb — thu's ungerne, Gott weiß's! recht mit schwerem Herzen; aber muß wohl. — hab' ja mein Jurament, zu thun, was eine hochweise Obrigkeit besiehlt! Sie mag's auch verantworten — wenn's zu viel ist. Begreif's frevlich nicht — schon so lange im Arrest, alle Bochen einmal gestäupt und das alles, weil sie halt mit einem Shemann ein wenig ungebührlich gelebt hat. Freyslich eine große Sinde; aber — wenn alle die gestäupt wirden, die's auch so machen — tönnt's wahrlich nicht allein bestreiten. Ja, und es wurde manches vornehmes Weitsbild mit betreffen; aber, wie halt das Sprüchwort

fagt, die kleinen Diebe bange man, und die großen lagt man laufen.

Sophie.

Ach, lieber Mann, fen du mein Erlöfer! — Gep barmherziger, als jene ungerechten Richter! Berbopple beine Graufamfeit — ein einziger wohl angebrachter Streich kann meinem Jammer ein Ende machen — mein Funkchen Geift, das kaum noch in mir glimmt, wurde bald verlöschen. — Bey jenem Richter aller Richter will ich dir Gnade und Segen erbitten.

#### Stockfnecht.

Gott fen ben uns! Berfteh' ich recht — ich soll einen Tobschlag begehen? —

Sophie.

Todfchlag? - Wer wurde dich beffen beschuldigen?

Stodinecht.

Wer? — Die hochweise Obrigfeit, Gott und mein Gewissen.

Sophie.

Gewissen? — Dein Leiden ju enden ift wider bein Gewissen? Aber meine Schmergen ju erneuern, mich langsam, unter ben schrecklichsten Martern, mein geben verwinfeln laffen — (die hande ringend und bitterlich weinend) Ach — ach, barmherzige Gottbeit!

beit! — ift bein Auge fur mich gant versichlossen! — Dringt benn mein Wimmern, mein Schreven nicht zu dir? — Soll ich an beiner Barmberzigkeit verzweiseln? — Wie lange hab' ich geharrt, wie viel, wie lange gelitten! — Warum? — Und noch keine Erlosing — (sinkt entkräftet zu seinen Küben nieber)

### Stodfnecht. (wirft bie Rarbatiche weg)

Fahr bu jum Teufel, verfluchte Rar: batfche! - eber follft bu auf meinem Budel rumtangen, eh bu bas arme Beibsbilb noch einmal anrubren follft! - Und wenn ich meis nen Dienft verlieren follte, fo tonnt' ich ibr nichts mehr thun. - Bar ich boch lieber ein Holihacter geworden, als - Ich hab' fchon manchen Buckel burchgerbt; aber mir ift mein Lebtage nicht fo gemefen - Rein! Mun und nimmermehr - Licher will ich mich felbit farbatichen laffen, ale daß ich bem armen Wurm ba, noch mas ju Leibe thun mollte! (fangt an ju meinen) Die fie ba liegt! -Steh fie auf - arme Baut! - Furchte fie fich nicht - ber Teufel foll mich gleich gerreifen, wenn ich ihr noch einen Streich gebe! - Ja, gewiß und mabrhaftig! -(foleppt fie aufn Rlog. Cophie legt ihr Beficht auf ibre jusammengerungene Hande) Gewiß und wahrhaftig — Bon heute an ist aus! Meine Dand soll mir vordorren, wenn ich — ja gnädiger Herr Buttrichter! ich kann mir eine mal nicht helsen — Mach' er noch so grims mige Augen, es ist mir einmal nicht möglich. Da ilk mein Buckel, haut immer drauf. los — Ja nur zu — nur, zu — lieder will ichs austhalten — Mein Buckel ist starfer, als da — der armen Haut ihrer — (Therese bat die leste affektvalle Rede unter der Thare angehört, springt mit ausgebreiteten Armen auf ihn zu, drückt ihn an ihre Bruft und küft ihn) Gott sey ben uns! Ein Gelbenst —

### Therefe.

Lorenz, ehrlicher lieber Lorenz, ber Simmel vergelte bir bein Mitleiben! — bas werd'ich bir nimmer vergessen, bu gutes, vortreffliches Serz!

### Stockfnecht.

Ift sie's, liebe Jungfer? Wie hat sie mich erschreck! Ich bachte, sie hatte mich schon benn Kragen — Da seh sie nur die arme Haut, wie sie da liegt! — Und ich hatte sie wieder karbatschen sollen? — Ja, der Leufel — Gott verzeih mir meine schwere Sunde!

3013

Therefe.

Therefe. (jur Cophie)

30

Ach, die Arme! - Bas bat fie fcbon leiben muffen! - Das graufame Beib, ibe Rebengeschopfe fo lange peinigen gu laffen es ift unmenschlich! -

### Stodfnecht.

Die bofe Ebelfrau, meynt bie Jungfer? Ja, da bat bie Jungfer recht - ein rechtet Beelgebub! - Wenn ich bie fo ba batte -(lauft nach ber Rarbatiche, baut ju, ale wenn et jemanben por fich batte) Die wollt' ich burchfalgen - fo recht langfam, bubfch gezogen, bag's recht einbeißen mußte - Sa, die follte juch= gen; - aber umfonft, immer barauf augebaut - immer barauf =

Therefe. Lorent, fept ihr narrifch?

### Stodfnecht.

Bergeih mir die Jungfer - ich bachte, ich hatte bas unbarmherzige Thier vor mir.

### Therefe. (jur Cophie)

D meine Liebe! erhoblen fie fich boch ich bin ben ihnen - Diemand foll ihnen was gu Leibe thun. (ju foreng) Geb, boble mir amen Riffen und bas Dberbette aus meinent Bimmer , gefchwind aber, eh meine Mutter aus ber Rirche tommt. A .....

Stod's

#### Stodfnecht.

Gleich, liebe Jungfer, gleich - (lauft ab)

### Therefe.

Rennen fie mich nicht? (Saphie richtet fich in die hobe, fieht fie fiare an) Ich bin's, meine arme Freundinn, ihre Therese!

### Sophie. (fdmad)

Uch, meine Boblthaterinn, laffen fie mich ihre Sand - (will ju ihren Sugen finten)

### Therefe. (verhinbert's)

Was machen fie? — Kommen sie in meine Arme — (takt sie) O könnt' ich doch ihre Leiden ganz enden! — Daß ich's doch könnte! — Aber Lindern, so viel in meinem Bersmögen ist, will ich — gewiß, meine Beste! —

### Sophie.

(richtet fich empor, beutet gen Simmel, fieht fie weinend an, und fallt wieder an ihrem Bufen)

### Therefe.

Konne'ich ihnen doch die Frepheit verschaffen, sie von aller ihrer Qual erlofen — wenn ich es mit meinem Blute, mit meinem Leben bewirken konnte! — Gerne wolle' ich mich für sie ausopfern —

#### Sophie.

(fiebt fie trautig an, ichuttelt mit bem Ropfe, beutet, bag fie's nicht julgffen murbe)

Therefe.

### Therefe.

Ihr Buftand geht mir an die Seele; aber ich murbe meinen Vater ins Ungluck fturgen und er ift doch ein so guter Vater.

Sophie.

Ist er das? — Sie verdienen den besten Bater. Ach, ich war nicht so glucklich, metnen Vater zu kennen, er machte mich sehr früße zur Waise, auch meine Mutter war mir nicht ennen kenter — in meinem siedenen Jahr entriß sie mir der Tod. Noch seh ich sie vor mir, wie sie, sterbend, mich an ihre Brust drückte, stillschweigend dem himmel empfahl, und mit Thranen mehn Gesicht benetze — Ach, vielleicht ahndere ihr schon das unselige Schicksal, welches ihre ungläckliche Jocher einst niederdrücken würde! Ach, ich fühlte damals nicht die Größe meines Berlustes — weint

Therefe.

Ihr Unglud fieng sich fehr fruh an gleichsam mit der Geburt schon — D der Bosewicht, der sie verführte! — Wie wird er's einst verantworten konnen?

Sophie.

Mochte jener Richter ihm alles vergeben baben, wie ich ihm -

Therefe.

#### Therefe.

Gie meynen, daß er fcbon gefforben fep?

#### Sophie.

Gewiß, ift er Burbe er feche Jahre lang gegen mein Leiben imempfindlich gewesen feun? — Rein, tein folches Ungebeuer tann er nicht fepn! — (Lorent bringt die Betten)

#### Stodfnecht.

Da, liebe Jungfer! - (legt fie bin)

Therefe. :: Legen fie fich einen Augenblick auf ben Lifch. (fie geht und legt die Setten auf dem Stroh justechte. Vorein billt ibr)

## Stodfnecht.

Bird wohl mit dem Ropfe zu niedrig liegen — will meinen Rocf unterlegen. (zieht felnen Rocf aus und legt ihn unter die Kuffen)

## Therefe.

Guter Loreng!

#### Sophie.

(fieht ihn buntbar an und legt fich wieber aufa Lifch)

Therefe.

Rommen fie, meine Liebe! — ruben fie ein wenig. Ich will indessen etwas ftarkendes ju Effen für sie machen laffen. Du sollft's bestiellen — zu hause darf ich's nicht wagen vor meiner Mutter. (führt sie mit Lorenzen auf bas

das Bette) So! — (legt fie nieder) Decken sie sich indessen mit dem — nachber wist ich ihnen schon eine bessere Decke, frisch Stroh, weiße Wasche und andere Rleiber bringen. Trosten sie sich — Bon nun an soll ihnen nichts mehr abgehen, nichts als die Freyheit. Uch, wenn sie so unser lieber kandessufst fähe! — Erist so gnabig — wie manchem Unglucktechen hat er schon geholsen! Ja, wenn man so mit ihm reden konnte! — Ruhen sie hubsch. In einer halben Stunde bin ich wieder bey ihnen. Romm, koreng! (geht ab)

Stodfnecht.

Abes berweile, mit der Karbatsche sieht sie mich nicht wieder vor ihren Augen. Abes. (geht ab)

(fieht ihnen nach, wicht fich die Augen, fieht gen himmel) Berklarter Geift meiner Mutter! Sieh herab auf diese unschuldige Berbrecherinn, deine unglückliche Tochter! Lose doch bald die Banden, die meine Seele noch fessen mimm mich zu dir — nimm mich zu dir, meine Mutter! (fie legt sich nieder)

3mey=

# 3wenter Aufzug.

Ein gutes Zimmer, jusammengeraumt, mit imed Lifchen und einem einzigen großen Lebnftubl bon Sammet.

# .Erfter Auftritt.

Ein Sauptmann, ein Lieutenant von dem Stadte Militair. Der Stocke ineister, seine Frau und Therese, aus in ihren beken Reibern.

Stodmeifter.

Run mare ja alles in Ordnung; (fiebt fich um. Cherefe tommt mit einer Roblpfanne und rauchert berum) fo, meine Sochter, da haft bu einen flugen Gebanken.

#### Srau.

Gieb her, Therefe - ben Stuhl muß ich recht einrauchern, (fie geht um ben Ctuhl berum, und rauchert ihn oben und unten ein; bende Officiers lachen)

Stodmeister.

Beib, biff du narrifch? — Bas machft du benn ba fur Gauteley mit dem Stuhle?

#### frau.

Wann er etwa die hohe Chre batte, daß fich unfer gnadigster kandesfürst -

## Stodmeifter.

Ja, ber wird dir gleich daher figen, bu thuft, als wenn ber Furft uns einen Besuch

geben wollte! - geb du Rarrinn! - (Therefe geht mit ben Rohlen ab)

Srau.

Du haltft mich auch fur entfetlich bumm.

Stodmeifter.

Die bu's auch in ber That bift! -

Frau.

Du haff auch immer was ju erimifiren ich mach bir halt mein Tage nichts ju Dante!-

Stodmeifter. (ruft)

Se, Mathes!— (Mathes femmt) hier hat er die Schluffel, geh er mit den Anechten hinunter, wartet im Bange; und daß ihr nur immer jeden Arrestanten hubsch in der Mitte unter euch haltet, geh er!

Srau.

Lieber hans Joseph! ich mochte bich wohl um was fragen, aber bu wirst mich wieder für dumm schelten —

Stodmeifter.

Mun laß boch boren; —

Frau.

Wenn ich nur wufte; — ich mochte gar git gerne — eine Ehre erzeigen — nach Tifche.

Stodmeifter.

Beib, biff bu von Ginnen - geh, pack bich, bu haft bier nichts ju thun -

Srau.

Mch lieber goldner Mann! — ich will gerne nichts mehr fagen — laß mich nur da, ich will mich bier, in Wintel stellen — ach lieber himmel! ich glaube gar, er fommt schon. (lauft geschwind in Wintel — die übrigen gehn alle Lüdite)

## Zwenter Auftritt.

Die Mittelthure wird geöffuet, es tritt ber Syndicus und dep Rathsherren ein, alle vier in ichmargen Reidern und rothen Manteln, weißen Alongeperufen mit Degen. Der Syndicus hat einige Schriften unter bem

Stodmeifter.

Unterthaniger Diener, mein Sochweiserherr Stadt-Syndicus und meine Sochweise Serren.

Stadt: Syndicus.

Ich bant ihm, mein lieber — die Ehre hatte er fich wohl nicht traumen laffen, die beut unferm Umthause wiederfahrt.

Stodmeifter.

Ja mohl, hochweiser herr Stadt-Syndicus! — einen so großen Fürsten —

Stadt: Syndicus. (mit Barme)
Ja, das ift Er, das ift Er, ein großer Fürft — und ein gnabiger Bater — Bater aller feiner Unterthanen, ohne Rucklicht ber E 3 Stande,

Stande, dem Geringsten so leutselig, so mohleihatig, als dem größten seiner Bafallen — welche menschliche Thaten hat er mahrend seiner Regierung sedon ausgeübt — Sie erheben ihn mehr, als die blutigen Kriege und stolgen Eroberungen seiner Nachbarn, und doch würden sie ihn auch als held kennen lernen, wenn sie ihn einst zwingen, mit dem Schwerdte seine Länder zu beschüßen —

Stodmeifter.

Ich habe mein Wunder gehört — wie gnabig er in allen Spitalern gewesen, die er besucht hat, wie seutselig er mit jedem Kranten gesprochen, um alles sich erkundigt — sie getröstet — und gestagt — oh sie eine Klage hatten — oh sie was benothiget waren. D! ber liebreiche Herr!

. Stadt: Syndicus. Der achte Sohn feiner glorreichen Abnen!-

Frau. Ach Gott erhalt ihn boch viel hundert Jahre.

Stadt: Syndicus. (fieht fich um) Ift das feine Frau?

Frau. Bu ihren hoben Diensten, hochweiser herr Stadt Syndicus. (macht Aniels)

Stadts

#### Stadt - Syndicus.

Er hat doch alles für die Arrestanten beforgt, wie ihm von Magistrats wegen anbefoblen worden?

Stodineifter.

Mes, hochweiser herr Stade Syndicus, puntilich — jeden Gefangenen ein gutes Pfund Mindsleisch mit Jugemuse, und ein Pfund Schöpsenbraten, ein Seidel Wein auf den Wann Mittags, und eins auf die Nacht — wann der Fürft wieder fort ist, sollen sie sid alle diesen Tag zu ehren was zu gute thun.

Stadt . Syndicus.

" Mun das ift recht! -

Und ich habe ihnen allen eine Schuffel gebampft Obst aus freyen Stücken zurichten laffen — bem lieben Gott, und unserm guten Kürsten au Liebe.

Stadt. Syndicus.

Das ift brav, liebe Frau.

Stodmeifter.

Es wird wohl einer ober ber andere von ben Arrestanten seine Erlofung befommen — Stadt - Syndigus.

Das weiß ich nun nicht — Er ift eben fo fcharf und gerecht, als er gnabig und großmuthig ift. (in ben Officieren) Gehn fie inbeffen

E 4 - 311

gu ihrer Mannichaft, und halten fie fich bereit. (Dificiers gehn ab)

Therefe.

(fommt in Gebanten herein mit einem Straus von ichonen Blumen in ber hand, binbet ein weiß und rothes Band um ben Strauß, erichtict, wie fie die herren fiebt)

Stadt : Syndicus,

Gewiß feine Tochter?

Stodmeifter.

Ja, hochweifer herr Stade-Syndicus, nun was laufit du denn? jest bleib nur — Geh tul dem herrn Stade-Syndicus die Jande. (fie adhert sich ibm., allein er latt es nicht u., Nopfi ihr sanft auf die Achel, sie tritt wieder jurud)

Stadt . Syndicus.

Ein hubsch Madgen. — Stockmeister.

Und ein gut Madgen — Roch hat sie min keinen Verdruß gemacht — Sie ist meine ganz je Freude — das einzige Kind — folgsam — und brav, steckt den Arrestanten manches in geheim zu, ich laß sie auch machen, thu, als merkt ithe nicht.

Stadt. Syndicus.

Run, mein Rind, daß ift alles recht fcon -

Therefe.

Der liebe Bater.

Stods

graffer. Stodimeifter.

Bas willft bu benn mit ben Blumen? willft dem Sochweisen Berrn -

Therefe.

(erfdridt, tritt einen Gdritt jurud, bie Mus gen niederfchlagenb)

Stadti Gyndicus.

3d verfteh bich mein Rind - die Blumen follen für jemand anders - für unfern -

Stodmeifter.

Du, Therefe! bu wirft boch nicht fo frech

Therefe.

Ach lieber Bater !

Stadt - Syndicus.

Laft fie nur. Es wird ibm gefallen, er wird ihr gntes Berg, ihre unschuldige Liebe erfennen! \_ Bielleicht -

Stodmeifter.

Therefe, Therefe! wenn nur nicht -

Stadt . Byndicus.

Gep er rubig - Er muß bald fommen. (fieht nach ber Uhr) Balb hatten wir nichts bavon gewußt - Geine Ercelleng, ber Berr Dbrift : Cangler fectte es uns in gebeini beute frub im Bebeimen Rath hatte fichs ber Fürst von ohngefahr merten laffen, bag er auch bie Gefangenen befuchen wolle - ba € 5

die Trommel wird gerührt - bas wirb en

Stau.

Jest kömmt er — jest kömmt er! — ach — sittern mir doch alle Glieder — Wenn ich nur nicht ohnmachtig werde; es ist doch so was — einen so großen Fürsten — ach, ach — wie mir das herze pocht.

Therefe =

Darum ift benn bie Dutter fo furchtsam fie tommen — himmel fey mein Beyftand. Startemeine Junge ... (fie tritt an bie Seite)

# Dritter Auftritt.

Der Fürst nehft feinem Gefolge, welches in zweb hofe Cavalieren mit großen Orben, judg Generalen, zweb Kammerberren, und noch ein paar andern besteht, und die Rathsherren, nehft dem Stockneister treten ein — Die Krau fällt ohmmeit der Thüre auf die Anie, zittert. Etwas vormarts zur Linken kniet Therese nieder, der Arau bor sich in der Honarb vollernd ein will reden, aber kann nichts berausbringen, der Fürst bleibt eine halbe Minute vor ihr kehen, endlich geht er liedzreich auf sie zu

## Der Sürft.

Steh fie auf, mein Rind, iff bas fur mich? (nimmt ihr die Blumen aus der hand) Steh fie auf. (Therese fteht furchtsam auf — tritt einen Schritt

43

Schritt gur Geiten) Das find fcbone Blumen -(riecht baran) und fo ein fcbones Band -5m - weiß und roth - meine Uniform! en wie fein - bier folls mobl eine andere Bebeutung haben, die auf Gie paffen tonnte. meik und roth. - Unfchuld und Freude ifts fo? (Therefe ichlat bie Mugen nieber, und fieht ben Rurften balb wieber mit offener Dliene an -) Diefe Bescheibenheit, und bann Diefer aufrichtige Blid, ber Dollmeticher ihres Bers tens - ein angenehmes Gefchent - Blumen aus ber Sand eines bubichen, eines unschuldpollen Mabchens; mir fchagbarer als Jumelen aus ber Sand; - (riecht wieber) Dun -Richts weiter, nicht auch ein fleines Unliegen - frey beraus, mein Rinb -

Therefe.

Ihr Durchlaucht — ( will bleber niebera fnien, ber Auft fast fie ben ber hand, balt fie auf, fie gerath in einen kleinen Saumel vor Beramirrung)

Sürft.

Barum gittert fie benn, mein Rind? ich bin ein Mensch wie fie - Run - erhole fie fich wieder - wem gehort dies Mabchen?

Stadt Syndicus.

Gir! die Tochter bes Stockmeisters. (beutet auf ihn)

Surft. (wenbet fich ju ibm)

So? eure Tochter? (Stockmeister will nies berfallen) Was soll das? ich kann diese Ernies brigung nicht leiben — steht auf! vor Gott muß man knien — ihr sept ein glucklicher Bater — (die Frau, die von hinten die Hande ibern Kopf für Freuben jusammen geschlagen, und au taumeln anfieng, fällt nun dem einen nabe ber ibr stehenden Rathsberrn halb ohnmächtig in die Atme)

Therefe. (fdrent)

Gott, meine Mutter! (lauft auch bingu, ber Stochmeifter auch, fie halten fie)

Sürft.

Bas giebts? (fieht fich um) Bas fehlt, ber Frau?

Stodmeifter.

Unne, Unne, was ift bir? Dacht ichs nicht - fie murbe -

Therefe.

Laf ers boch gut fenn, lieber Bater - (fie erholt fich)

Stadt . Syndicus.

Die Freude hat fie wirbelnd gemacht -

Das begreife ich nicht.

Der erfte Sof: Capalier.

Sir! Fürsten haben schon was an sich — das die Wenschen hinreißt — Ihr Anblick —

bie Freude über bas tob ihrer Tochter — ftand doch einst ein großer Gesandter, und ein andermal ein berühmter General ben ber ersten Aubienz einer Ihrer glorreichen Vorsahren sprachlos und betaubt, was Wunder, baß dies Krau

Stodmeifter.

Ich Gir! vergeiben gnabigft, Ihre Leutfeligkeit ift fo furchterlich, als -

Sürft.

Lafte gut fenn, lafte gut fenn, lieber Mann! Run, ifts besser, gute Frau? es ist mir leid, daß ich Ursache bin — fammet, ich will die Gefangenen sehen — Abieu liebes Wadchen! Bessune dich niedsen, ob ich dir vielleicht einen Gefallen erweisen kann. (gebt ab, und alle ihm wach)

Bierter Auftritt.

Frau und Therefe.

(Salt ihre Mutter noch im Arm und fagt) Liebe Mutter! was ift ihr benn fo ploglich jugeftofen?

Srau. Ich weiß felbst nicht, wie mir auf einmal ward. Uch der liebe herr — wie er so gnabig, so liebreich mit dir sprach — dich so lobte ach. ach, ba war mir, als wenn mir eins bas herz gufammen prefite — die Luft vergieng mir bie ganze Stube lief mit mir um und um —

#### Therefe.

Ich glaub ihrs gerne — ich weiß, wie mir auf einmal ward, als er mich ben ber hand hielt, ich hatte kein Wort aus mir bringen können, und wollte doch fo viel reden; das Blut schof mir auf einmal ans herz und ins Gesicht — so groß, — so gnädig, so freundlich — und so ein schoner herr — ach!

#### Srau.

- Ach ber liebe herr, ber fcone herr! Gott erhalte ihn - ich will ihn taglich in mein Bebet fcbliegen. (geben alle bende ab)

# Fünfter Auftritt.

Ein Gang mit vielen Thuren, die ju Gefängniffen fübren, hinten ja fteht der Schließer,
und die vier Stedknechte in henden und rosthen Leibchen, auf bevoden Seiten fteben Reighen
von Seldaten, links der Lieutenant und rechts
der hauptmann mit ihren Partefans, der legte
commandiet — Acht — präfeniert das Gemehr — sie prasentiern — Der Furst
und die Borigen, alle treten ein.

#### Surft.

Aber worzu fo viel Umffande? (jum Stadt-

Stadts

Stadt Syndicus. " die ..

Unfere Pficht, Sit iheils unfete Chrfurcht — theils Siderheit für die hohe Perfon unfere Durchlandtigffen —

Surft.

Bendes überflußig. — Sind die Gefangniffe alle voll?

Stadt : Syndicus.

Bottlob! nicht bie Salfte - nach bochfem Befehl laffen wir die armen Leute nicht allgulange im Rerter fchmachten, ihr Betenntnig, und benn auch gleich ihr Urtheil.

Sürft.

Sut — das keben im sinstern Kerker ist doch tein Leben — Nun ich will doch einige seben — Wie machen wirs — soll ich in eines jeden Kerker hineinkriechen ?

Sof: Cavalier.

Gir! Gie tonnen ja herausgeführet mer-

Birft.

Much das. Run - 112 346

Der Stodmeifter wintt feinen Leuten, der Schliefen fer und die vier Stodfnechte treten vor Ereter folieft auf, und geber mit ihnen hinein, ber Stodmeifter bleibt nabe ant Befangnifenstehen. Sie tommen mit dem jungen Weiter ichen heraus, der geschlossen ift, ber der That aber werden ihm bie Bestein abgenommen, und

er mird vorgeführet, imen Stodfnechte fieben ihm normarts, und zwep binter ibm jur Geisten, ber Stodmeifter bleibt nabe ben ibm.

Surft.

Der hat fruh angefangen - er fchein noch jung ju fepn!

Stadt . Syndicus.

Und gleichwohl hat er es icon fo weit gebracht

Sücft.

Morimmen befteht fein Verbrechen?

In Betrugerenen und Diebflablen.

Der Junge. Meine Mitter if Sould an allem -(weinerlich) - Surft.

Der Gobn Hagt feine Mutter an -

Der Junge.

Ja, fie verzartette mich. Schon in meinem zehnten Jahre legte fie ben Grund ju meinem Verberben. Sie wollte einen Geist-lichen ober einen Novocaten aus mir machen — ich hatte keine Luft, und auch tein Zalent jum Studieren, aber ich mußte. — Sie gab mir einen Lehrer, der mir nichts sagen durfte, bielt ihn juruck, wenn er mich frasen milte, schob die Schuld auf meinen lebhaften Beiff.

Mein Bruber war auch in seiner Jugend ein liederlicher Zeisig, sagte sie oft, und ist jest boch ein reicher Abvocat — ich hörte es an, und stügte mich darauf — mein Vater selbst, wollt er nicht immer Zank und Streit mit ihr haben — wards endlich mübe, grämte sich und starb, als ich nur sunfzen Jahr alt war, ach — auf seinem Todbette — prophezephte er ibr mein Unglück.

## Sürft.

Mutter, Mutter! gemeiniglich ift die Bergartelung ber Fall eurer Rinder, die foll die Strafe ihrer verwahrloften Erziehung fublen! — Sie wird ein Benfpiel fur Eltern und Rinder.

# Stadt . Syndicus.

Den Bruder seiner Mutter, einen Einnessemer in Mahren, dem er 1500 fl. aus der Fürstl. Casse entwandt, hatt er bald um den Kopf gebracht — zur rechten Zeit wurd er ertappt bieses Diebstabls, und anderer niedertrachetigen Bübereyen und Verbrechen überwiesen.

#### Sürft.

Fort mit ihm, die Gesetze wollen ihren frepen Lauf haben — (wird abgesährt) Eine meiner wichtigsten Gegenstände sey ber Plan Der der Erziehung. Nur dadurch kann ein Fürst gesittete Unterthanen erwarten — (man bringt den Gelehrten)

# Gechfter Auftritt.

(Man hat indeffen den Dasquillanten herausges bracht, der Furft fieht fich um)

Sürft.

Barum fept ihr hier? (ber Pasquillane fieht gen himmet) Nicht mahr, ihr fept um fchuldig?

Sof: Cavalier.

Ohngeachtet feines großen Bartes febeint mir ber Rerl bekannt ju fenn — (fieht ihn farr an, der Pasquillant fieht ihn briechend an)

Stadt. Syndicus.

Es ift herr Burmich — ein großer Mann, ber viel Auffehens gemacht — ein Gelehrter. Sürft.

Ein Belehrter? Und fift bier?

Er ift ber erfte Pasquillenschreiber von Europa.

Süeft. (gornig jum Synbicus)

Einen Pasquillanten erheben fie jum Gelehrten? Schamen fie fich — man fieht mohl, daß fie tein ander Buch als ihr Corpus Juris durchblattert haben — Ein mechanischer Rechtsgelehrter, und weiter nichts!

50f2



Sof. Cavalier.

Sire! ein unverschanner Bube; er ift ber Berfaffer ber famosen, sogenannten gefchriebenen Zeitung, worinnen er Burger, hoffente, Beiftliche, Minister —

General.

Auch Soldaten? da foll ihn ber Teufel -

Bof . Capalier.

Gelbft gefronte Saupter burchhechelt.

Sürft. (lachelnd eine Prife Cabat nehmend) Ein Satyrifer alfo?

Sof: Cavalier.

Der Ueberseiger von einigen der obscönsten französischen Schriften, die er Leuten von umberdorbenen Schzen in die Hande zu spielen gesticht; der Berkasser von den zwer dekannten, morinnen er Religion und Monarchie auf die abschenlichste Art lastert — voll von Principien der Frenzeisser und Rebellen. Der Freche, der mit seinem Anhang von jungen Leuten, die er durch seine gottlosen Grundsäseschon versührt hatte, auf Weinstellern und Cassedaufern herumgieng, um öfsentlich über gute Sitten, Staat und Religion zu sporten. Rurz, der nur bestissen war, herz und Sinne au vergiften.

D 2 Sürft.

# Sürft.

Du Elenber!

52

Dasquillant.

Sire! — ich werd' in ein falfches Licht gestellet, bas Berbrechen, beffen man mich beschuldigt, besteht in meinen Bemuhungen, Fanatismum und Vorurtheile zu beftreiten.

Sürft.

Man fennet biefe Sprache - Tugend und Religion find Borurtheile ben diefen Geelenmorbern ; ben Rebenumftanben und Ceremoniel fangen fie an, wo ihnen benn ofters, und naturlicher Beife bie Bernunft recht fprechen muß - allein, baben fie einmat mit biefen Scheinbaren Grunden im menschlichen Bergen Grund gefaßt, fo verfolgen fie ben gaden ibrer boshaften Abficht bis jum Endamect, verwirren die Sinne durch einen giftigen Difchmafch von Zweifeln und Rachbenten - vertheidigen Dinge, welche Religion und Gefete mit Strafe belegen, machen Schandthaten. Lafter und Berbrechen ju Musschweifungen. und endlich gar zu naturlichen Schwachbeiten. Die bem Menfchen von Matur anbangen, und fo geben fie Grad vor Grad in ihrer icheuflis chen lebre, bis fie ibre Abficht erreicht ber Rorver jur Beichlichkeit und Bolluft gereitt,

reigt, gewöhnt, — ber Geiff burch paradore Spsteme verderbt und verwisdert, der Mensch jum Unding — und bis unters Bieh herab gefeßet wird.

Pasquillant.

Ihro Durchlaucht nehmen die Sache auf der strengsten Seite. Die Noth, und der wankelmuthige Geschmack von Deutschland, trieb mich auf diese Bahn.

Sürft.

Genug - fort, Teufel, ber bu beinen Geift ju Bosbeiten erniedrigteft - fort - (wird abgeführt)

General,

Die Gelehrsamteit ift boch auch öfters schablich — Die Biffenschaften machen öfters auch Bosewichter! —

Sof · Cavalier.

Rur der Migbrauch der Wissenschaften, aber nicht die Wissenschaften selbst — die meisten Menschen fangen da an — wo sie hatten aufhören sollen. — Sie wollen gleich selbst alle große Geister werden, ohne vorber einige Theorie der Wissenschaften gelesen zu haben, und denn gehts ihnen wie dem Jearus —

General.

Ich kenne ein halbes Duzend Gelehrte, die alle bose Herzen haben. O 3 Sofo

#### Sof · Capalier.

Und ich ein Dugend von gang vortrefflichen Sergen! -

### Sürft.

Die Wissenschaften sind die Stügen des Throns, der Grund zur menschlichen Wohlfahrt — allein eine starte Reform ist int nanchen Staaten nothwendig. Nun — mit der Zeit will ich anch dieß größe Wert zu Stande bringen. (Mutomösy wird berbeg geskracht — den die Knechte start unnringen)

#### - Mutowsky. (im herausgehen)

Run mas giebts Reues? - ibr Rlegel! Bar faum ein wenig eingeschlafen - Bas find bas fur Leute? - auch Golbaten baben - Ih, gehorfamfter Diener, Gir -'s freut mich, 's freut mich, bag ich noch por meiner Abreife aus ber bummen Belt Die Ehre babe - Gie wollen mich auch fennen ler: nen? - Run bas ift brav - ich weiß, und bab mirs oft ergablen laffen, mas fur cin großer Golbaten = Freund Gie maren - hab oft mit meinen Subalternen Ihre Gefundheit getrunten - oft gemunfcht, bag es mieber einmal mas abfeten mochte, gleich mare ich wieder darben geweft - fo alt ich auch schon bin; und hohl mich ber Teufel, bann mars gut gut gegangen. Mein Seel, es ist immer mehr Ehre — wenns heißt — das ist ein tapferer Furst, als wenn man fagt, 's ist ein gelehrter Aurit. —

Sof · Cavalier.

Bas ber Rerl für ein fürchterliches Ge-

Mutowsky.

Freplich kein solch bezuckertes Manbeltorten-Gesicht, wie die geschminkten, parfumitten Gipksiguren da: ein ächtes Soldaten Gesicht, wie es Strapase, Wind und Schnee — hige und Frost fabriciret haben; Commistrod, Rindsbraten und eine tüchtige Flasse brandwein, geben den Anochen mehr Kräfte — als ein huner-Fritasse, Pisquit, und Muscaten wein — machen ben Geist substantios! — Solche Puppen da, in der Sonne schwelzen sie, und ein fatter Nordwind schrumpft sie wie alt Leder jusannen.

Beneral.

Ein verfluchter Rerl - aber er gefällt mir!

Sürft.

Wer fend ihr?

Syndicus.

Es ift der berüchtigte -

11111

The sound Intutoresty.

Stille - fanns felber fagen - mein'n Namen mehr Gewicht geben, als ber berr mit feiner brepfnotigen Peruque.

Stockmeister.

"Unverschämter! -

Mutowsky. (ballt die Fauft gegen ibn)

pagerialne Cia. Sürft. Louis

Last ihn.

the Burney Mutowsty. ...

In Ungarn, Dalmatien, Deftreich, Mahren, Polen, felbst in der Turken, nemnte man mich mit vielem Kespekt, und allentbalben zitzterte und bebte man vor meinem Kamen—ich bin Mutowökh! (soli) Die Herren von Ragula sesten 300 Zechinen auf meinen Rops—der Senat zu Benedig, 500. Aber es konnte sie niemand verdienen—auch in Ihren Staaten hatte man starken Appetik nach mir—aber sie musten auch mit hungstigen Wagen abziehen.

General.

Mutowsky? Unno 40 hatte ich einen Feldwebel unter meiner Compagnie, ber einst in einer Uttaque, einen außerorbentlich verwegenen Streich ausübte —

Mus

## Mutowsty. (aufmertfam und feurig)

ber, als der Feind sich nicht retiriren wollee, aus dem vordern Gliede sprang, und den seindlichen Obristen; am Gliede sprang. und dass dem Burde rif, und wie eine Kage auf dem Burdel zu den Unstrigen herüber brachte? Ja, herr! das war ich, das war Mustemosth.

Surft.

mutowsty.

Billfommen, wenland herr Sauptmann! mich freuts'. Gie ju feben - und wie ich merte, brav avantirt - bas freut mich amenmal .- 's ift ein braver Golbat, bab oft meine Freude an ibm gebabt - wenn ich to an feiner Geite, mit ibm unter ben Feinben berum megelte - unfere Monturen maren manchmal von Blut und Staube gant marmorirt. Go gebts in ber undantbaren Welt - nach meiner Bravour flieg ich bis jum Unterlieutenant - Rachber, ben ber Eroberung von Schweibnis, mar ich ber erfte über die Leiter - mabete ba brav vor mir ber, und machte meinen Cammeraben Luft. Bas mar mein Lohn? Ich hatte die Chre mit bem General zu fpeifen, meine Gefundbeit trin-

D 5

ken zu sehen, und mir mit einer Haupemannstelle zu schmeicheln — aber wie's drum und dran kam — wurde mir ein schönes niedliches Herrchen, mit Necommendationen von Bettern imd Basen, Onkeln und Tanten auf die Nase gesetzt — aber was wahr ist, bleibt wahr: ein allerliehstes Pürschchen war es — weiß und roch wie Misch und Blut, gedrechselt wie eine Puppe, und ein Helb — der hat Eroberungen gemacht — seit Zelt hieng voll Siegesiechen — Uhren — Ettis — und Porstätis von schönen Damen, was der den

Surft. (jum General)
Ein verdaminter Rerli (lächelnd)
Beneral.

Mein halbes Bermogen gab ich brum, wenn ich ibn retten, und breußig Jahre juruck tand fen tonnte.

Sürst.

Mun weiter.

#### Mutowsfy.

Das fuhr mir nun wie Niesepulver in die Nase, und machte mich damisch — ich gieng jum Feind über, da gestel mirs nun gar nicht, marchirte wieder ab, und schlug mein Hauben quartier in Polen auf: in einem halben Jahr war ich Commendant von 300 tapfern Brüsbern, bern, die sich bald auf 500, und endlich bey dem Conféderationskriege auf 1600 Mann vermehrten — aber hol sie der Zeusel — Sierautern und plünderten einander auß lauter Patriotismus das Ihrige, ich folgte shrem Erempel, und nadm ihnen das wieder weg, nad sie anderen geinommen hatten; ich retirirte mich alsdeun, theilte mein Commando — nach Ungarn, Posen und die türkische Eränze — und eben als ich jest wieder zum volnischen Reichstage marschiren wolke, um da noch was zu kischen, treigen mich die Euselsbannacken so in die Enge, die ich einem Commando Dragoner 5 Meilen von hier in die Hand gerieth.

Sürft.

Bie fart ift beine Banbe, in meinen Staaten?

Mutowsky.

11

Ja, Sive! jest nicht viel über 200, denn die ausgestellten Commandos haben uns versteufelt berupft. In. der vorigen böhmischen Bauerrevolution trennten sich auch einige — aber auch die niederträchtigsten. Sie schrieben mir bald, mich auch einzussinden — aber ich schlugs ab — Denn die Dreschstegelbelden sielen gleich mit der Thure ins haus;

bie dummen Rerls hatten die hande mitgenommen, und den Ropf daheim gelassen —
schnitten sich Bunden in ihr eigen Fleisch, und
mussen sich nun mit Salz und Scheidewasser beilen lassen —

Sürft.

Schade um ben Revl; daß er feinen Muth und feine Rlugheit auf fo eine Art entehrt bat.

Mutowsty.

wohl zufrieden, daß ich hier bin, weils doch einmal nicht anders ift. Zum erstenmat, baß ich ausenhen kann; ich gehe auch gern aus der Welk, no immer und ewig Friede ist, und die Fursten zu Hause bleiben, und alles mit der Feder ausmachen. Der Degen ist mein Element, ich habe mein Tage keinen Kinger mit Dinte beschmiert; heutiges Tages muß einem braven Kerl das herz im Leibe faulen — hof mich der Teufel, kist wahr.

Beneral.

Ich bin gang verfteinert. Funfhundert folche Manner und ich, jagen ben Teufel aus der Holle --

Mutowsky.

3men Streiche freuen mich noch — Vor zwen Jahren ließ ich einen Grafen, ber feine Unter-

Unterthanen und Beamte bis aufs Blut qualte, um seinen übertriebenen Aufwand zu bestreiten, eben an dem Tage, da er einen armen Pachter todt prügeln lassen, aus seinem Schloffenster herab fürzen; und ein andermal jagte ich einem tollen Obristen, der seine Untergebenen wie die Hunde tractirte, eben als er zu seiner Maitresse reiten wollte — eine Rugel durch den Koof!

Sürft.

Ich kann mich ber Thranen nicht enthalten — Gott! folche außerordentliche Gaben die die Quelle jum Schuge, jur Rube des Baterlandes hatten feyn konnen — so ju misbrauchen! —

Mutowsky.

Bas seh ich, Sir! Sie sind gerührt! — ha, ich versteh's, 's ist Ihnen leid um mich — Sie wollen — aber können mich nicht retten — ich weiß, ob ich gleich nichts von den juristischen Kirsarereven verstehe, daß mir nicht mehr zu helsen ist — schon 39 sind auf mich gestorben — jest ist die Reihe an mir — es sey — werd nicht zittern, wenn mir Arm und Bein zwiesach entzwey geschlagen werden, kein Zug in meinem Gesichte soll Schmerz verrathen; wie ich geseht hab, will ich sterben.

62

Rur nicht lange in dem loche da zu fiten, und die paar Bochen hindurch mit gut Effen und Trinfen zu versorgen, damit ich Krafte zum Radebrechen erhalte — nun fort aus der zagbaften Belt — ich empfehle mich Ihnen — Abieu, weyland herr hauptmann. Ruff tommt, ihr hunde! (nimmt unter jeden Armieinen Stoffnente, und trägt ihn ins Gefängnis ab)

Surft. (fieht ben Cavalier und Generalan)
Das halten fie von dem Geifte biefes Manues?

## Beneral.

Ein aufferordentliches Geschopf, fo feltsam wie ein Comet! -

#### Hof: Cavalier.

Benn fein Geift, seine roben Tugenben burch gute Erziehung erst ausgebilbet worden waren -

#### Sürft.

Musgebildet? — Bielleicht ware dieser Geist in einer allzusclavischen Erziehung im Auffeimen auch erstickt worden — Roch verstehn wir diese Kunst nicht recht. Wie Deutschen haben ziemlich viel ahnliches mit den alten Griechen, nur ihre Lehrer sehlen uns noch; besonders weiß ich mich nicht zu erinnern, nur von einem weisen Ausben; baben;

haben; Thefeus und Sppolite mogen wir fchon gehabt haben. (jum Sondicus und Stocks meifter) Es foll ihm an nichts fehlen — ach daß ich mehr fur ihn thun konnte!

#### General.

Sir! ich bitte mir die Erlaubnif aus — ihn von meiner Tafel versorgen zu durfen; er war Soldat — und brav — sein unbezähmter Geist führt ihn auf diese unglückliche Bahn, nicht niedrige Bosheit —

#### Sürft.

Ich bins gufrieden — Bor heut hab ich genug, wir wollen gehen, ein andermal — (der Stoetmeifter fniet nieber, und indem fommt Therefe, die fich öfters unter vorigen Auftritten in hinterarunde ängstlich gezeigt bat, gleich bers vor, und fällt neben ihrem Bater nieber)

### Stodmeifter.

Mur noch eine Gefangene -

#### Therefe.

Gine fehr Ungluctliche, erbarmen Sie fich ihrer um Gottes willen!

#### Sürft.

Seltfam! — Wohl, ich will fie feben — (ber Stodmeifter geht hinein, und bringt Sophie heraus)

#### Sophie. (faltet die Sande)

Simmel, verleihe meiner Bunge Starte! -- Sier lieg ich ju Ihren Fugen, Grofmachtig-

fter Furft. Fleh um Erbarmen, um Ge-

Surft.

Erharmen und Gerechtigkeit, die foll fie haben, auch Sulfe, wenns ohne Berlegung ber Beflege geschehen kann, steh fie auf — (Therefe fieht jurud, schieft bann und wann Seufzier jum himmet)

Sophie. (die mit Sulfe ber Therefe und bes Stodmeifters auffteht)

Darf ich Ihnen ein Geheimniß offenbas ren, Gir?

Sürft.

Ein Geheimniß? — (fieht ble anbern an) rebe fie fren, ohne Buruchaltung —

Sophie.

Ich bin von ablichen Eftern in Ungarn geboren: schon in meiner frühen Jugend verlor ich sie. Man übertrug meine Erziehung der Sorgfalt frommer und vermögender Leute. In meinem zwanzigsen Jahre lerne ich einen jungen Mann kennen, bessen erster Anblick Eindruck auf mein herz machte. Er ertlarte mir feine Liebe, und ich konnte sie nicht ausschlagen. Unsere Bermählung, die ich sir mein größtes Glück ansahe, ward vollzogen. Nach einigen Jahren mußte ich auf sein Bureden, meine Güter verkausen, um mit bim

ibm nach Bien gu reifen, wo wir fille und eingezogen, aber doch gludlich lebten. Drep Rinder murden bie Beugen unferer Liebe, und ich weihete ibm meine gange Bartlichfeit, als mir rloplich mein Gemabl von ber Geite ge= riffen, und ind Befangnif gebracht wurde. Betaubt und bulflos fucht ich die Urfach diefes barten Berfahrens ju erforschen: aber, meb mir! ich erfuhr. - er fep mit einer anbern Frau in Mabren verbeprathet; ba lag ich nun pon allen verlaffen, batt ibn gern gerettet, und permochts nicht. Ein Beg mar mir ubrig, aber schrecklich mar er. Doch aus Bartlichteit fur meinen Mann, aus mutterlicher Liebe fur meine Rinder, ihnen einen Bater ju erhalten, entschloß ich mich fandhaft. mich fur ibn aufquopfern. Ich erschien vor Bericht, befannte mich in Gegenwart meiner Reindinn fur ichulbig, und bebauptete, bie Rechte einer Frau, auf eine fchandliche Urt genoffen zu baben; aber bas fattigte ibre Rache nicht: fie fubr fort, ihren Dann ber Bigamie ju beschuldigen; man nahm mir meine Rinder aus ben Urmen, mobin fie ges tommen, weis ich nicht. Go viel nur ift mir befannt, bag man ibr bas Recht auf ib= ren Gemabl ertbeilte. 3ch marb auf ibr Ber=

2002

Verlangen bler eingesperrt, und hart gezüchtiget — meine Verzweiselung brachte mich zu den schrecklichsen Entschlüssen — doch widerstand ich noch, aber bald, hof ich, soll der Rummer das vollenden, was die Unmenschlichkeit meiner Versolger über mich beschlossen hat.

Sürft.

Gine außerordentliche Geschichte (nach einer Pause) wenn sich das alles so verhielte — — Syndicus.

Der Anfang ihrer Ergählung ift mir frembe, das übrige, was ihren Proces betrift, ihr eigenes Gestandnis — bis auf den darauf erfolgten Urtheitsspruch trift alles punktlich ein — aber von ihrer adelichen Geburt, wie sie vorgiebt, ift nichts erwähnt. Sie gab sich für eine gemeine Burgerstochter aus Riedersachsen aus.

Sophie.

Sollte ich meine Anverwandte, ben Reft meiner Familie auch mit in meine Schande gezogen haben, da ich aus Zärtlichkeit, aus liebevollom Mitleid alle meine zeitliche Glückeligkeit aufopferte, fo entfagte ich zugleich auf einmer dem glanzenden Vorrechte adelicher Seburt, ach! ich glaubte nicht, daß ich fo lange leiden wurde.

Sürft.

Surft.

Ungluctliche Frau! wie fehr ruhret mich ihr trauriges Schickfal! (wischt fich die Ehranen ab) ihr angeborner Geschlechtsname ist? —

#### Sophie,

Bon Barferobe.

General.

Barkerobe? ich hatt' einen Freund, einen Bruber, darf ich sagen, der mir im legten Kriege große Dienste leistere, er war Obristier unter unsern Truppen, sein Sohn ein hoffnungsvoller Jüngling von ohngefahr achtzachn Jahren, Lieutenant.

Sophie. (mit Thranen)

Mein Bater und mein Bruder! Raum er-Innere ich mich fie gekannt zu haben, ich mat fünf Jahr alt, als ich fie bas lette mal sahe; gleich im andern Feldzuge opferten bende ihr Leben für ihr Baterland und ihren Fürsten auf. Sie blieben auf dem Bahlplage

#### Beneral.

Ja, Bater und Sohn, bebde an einem Sasge, o meine Lochter! unglucklicher Reft meisnest theuren Freundes! muß ich fie in diesent Bustande wieder finden! (umarmt sie gartlich) in so niedrigem Clende, so herabgewurdiget, wieder finden? (wischt sich die Augen) Bergeis

E 2

hen Sie, Sir! — aber ich sehe, ihr vortressisches herz ergiest sich gleichfalls — das ist das erstemal seit dem Lode ihres tressichen Baeters, daß ich weine — nun, meine Lochter! — meine Freundinn, das sollen sie mir sehn — and so glücklich, als — mir möglich sehn wird, sie zu machen.

## Sophie.

Für mich find alle Freuden der Welt dabin — nur eins munichte ich mir noch vor dem Ende meines Lebens, das nicht weit mehr entfernt seyn fann, meine Rinder meine armen unglücklichen verlagnen Rinder zu sehen; sie an diesen mutterlichen Busen zu drücken. (die Thednen erflicken ihr die Stimme)

# Sürst.

Benn sie zu erforschen find, wenn sie noch leben; — die strengste Nachfrage soll — doch sie sollten es ja wissen, wohin sie gekommen sind? —

## Syndicus.

Bende Sohne find in das fürstliche Soldatenstift gebracht worden, und die fleine Tochter hat ein Tischler zu fich genommen.

#### Sophie.

D meine Rinder ! ich werbe fie wieder febn. Surft.

Sürft. Ein Tifchler? — ift ber Mann von Ber-

mogen?

Syndicus.

Er hat nicht viel jum Beffen. -

Surft. (gornig)

So? ein armer Mann nimmt sich einer verslassen Wayse an? Und ihr, die ihr im Uebergsussen grausam seyn? D Schande! ihr! die ihr Worsgesche, Bater der Stadt seyn wollet — wie beschämt, wie erniedrigt euch solch ein Beyfpiel! — Wohl — er soll's ersahren, wie schäher, wie betwäher, wie lieb mir die Lugend in der Hülle der Riedrigkeit ist.

Sophie.

Gire! meine Rinber -

Sürft.

Berubigen Sie fich — all' Ihre Bunfche follen befriediget werben! — wie wollen Sie kunftig leben?

Sophie.

In einem Rlofter, Sire! wenn Sie glauben, baß die ohne meine Schuld auf mir ruhende Schande, die Wurde eines gottesbienflichen Bufluchtorts nicht verletet.

E 3 General.

General.

70

Rein, in meinen Armen, meine Tochter, fotlen Sie fünftig ihre Tage beschließen, mir bie Augen zubrücken, und als meine einzige Erbin, wie eine gute Mutter für ihre Kinder sorgen

Sophie.

Göttlicher Mann! Chenbild meines Baters! Bteiben fie Bater und Netter meiner Kinder. Auch in Ihnen wallt das Blut ihres Freundes; mich reigt das Leben nicht mehr, bald ist der Faden zerriffen.

Sürft.

Und ber Elende, der niebertrachtige, die Urqueffe alles ihres Jammers.

Sophie.

Berschonen Sie mich mit biefen schmerge lichen Erinnerungen, Gir!

Sirft.

Sat er ihnen mahrend ihrer Befangenschaft teine Sulfe, teinen Bepftand geleistet, auf ihre Rettung nicht gebrungen? —

Bophic.

Der Unglückliche! Seine Gemiffensbiffe, ein graufames rachgieriges Cheweib wird bem Wermften langft fein Leben verturzt haben — vielleicht hat er eben fo viel gelitten, als ich —

er ift bahin, balb werd ich ihn in der Ewigskeit wieder finden. D, noch jest freue ich mich, ihn wenigstens aus den handen bes Scharfrichters befrept zu haben. (feurig)

Syndicus.

Roch lebt er, bem Unscheine nach glucklich.
Sophie.

Er lebt, Brofchalfa lebt? (im hochften Feuer) Surft.

General und Cavalier Broschalfa!

Er lebt? Gluctlich? Ach! alle meine Leisben reichen nicht an dieß Gefühl — dieße Graufamteit! — Undankbarer! ich rette dich vom Schaffot, und du ließest mich, ohne nach mir zu fragen, hulfloß sechs ganger Jahre als eine Chanbliche Berbrecherinn schmachten, mishanbeln — unschulchg — ach dieser Grad von Undankbarkeit — ha — Broschafta, Broschafta! (fällt ohnmachtig nieder)

Therefe.

D mein Gott! o mein Gott! fie ftirbt — (fpringt ihr ben) Sürft.

Rein Bunder mar's, wenn ihr diefer Streich bas Leben verfürzte —

Stockmeister. (ju einem Stockfnecht) Hoble geschwind Efig — o die arme Frau. E 4 Surft.

٩

Sürft.

Sier ift Cau be lace, geschwind einen Medicum, einen Bundarzt, (geht auf und ab gant bewegt) gutiger himmel, ift es meglich? Ein solches Ungeheuer in der Belt? in meinen Staaten? — (flampft vor Jorn auf den Boben) warte, Bosemicht! du follft die Größe deiner Abschwichteit unter ber hand des henters fühlen —

Capalier.

Er iff mit feiner Frau eben in ber Stabt, wegen eines Rauf handels um ein Guth, das — (ber Stocknecht bringt in einer Caffeefcale Ebig nebft ber Frau)

Sürft.

Gleich foll man fie arretiren, und in diefes Gefängniß freuzweis geschlossen werfen ohne Aufschub. — ( einer von den Ratzeberren geht ab, der Lieutenant mit vier Mann, und der Schlieber, folgen ihm)

General.

(Der gleichfalls um Sophien beschäftiget ift, und fie in feinen Armen balt) Meine Tochter — fomm au bir — erhole bich! — (Therese weint und ift beschäftigt. Der Fürft reibt ihr ben Puls und die Schläse mit Esig)

Sürff.

Gebt ber ! - (er tuntt fein Schnupftuch ein, und reibt fie)

21lle

Mle (rufen)

Gie felbft Gir.

Stodmeifter und Therefe. Bott! welch ein herr!

Sürft.

Coll ich meniger Menich fenn als ihr? (Cophie giebt Zeichen bes Lebens von fich)

Gie fommt wieber ju fich.

Alie. der zu f Sürft.

Gottlob! (ju ibr) Erhole fie fich - meine Liebe - (Sophie foligt bie Mugen auf)

Therefe.

Wir haben fie wieder, Sire! Sie haben fie ins Leben guruck gebracht —

Cavalier. (jum Furften, ber auf und ab geht) Sire! ich wunschte, Sie waren um fich felbst beforgt.

Sürft.

Laft mich. Sind Bagen ba?

Cavalier.

Ja, Gire!

Beneral.

Ich will fie ju mir in mein haus nehmen,

Sürft.

Ja das thun fie, lieber gutherziger Alter, braver Soldat und Mensch! so muß, so soll es feyn — wie ift ihnen, arme Frau? feyn fie ruhig, heute, ich geb' ihnen mein Wort alles, alles will ich nach ihrem Wunsche beforgen laffen, kommen fie von biefem Orte hinmeg — balb follen fie ihre Kinder bey fich baben. —

Sophie. (will fich nieberwerfen)

Sire!

Sürft. Richt boch, meine Befte.

Sophie. (ba fie Theresen wahrnimmt) Uch meine Freundinn, meine Bohlthasterinn.

Sürst.

Ihre Wohlthaterin? dieses liebe Madchen?

Ohne fie mare ich vielleicht nicht mehr, in den letten Tagen ftartte fie mich -

Therese. Barum lernt ich sie nicht eher kennen? ich war erst aus dem Aloster. —

Sürft.

Alfo bin ich zwiefach bein Schuldner.

Therefe. (mit Zeuer)

Das war mein Anliegen, schon haben Sie mir alles gegeben, alles gethan, mas ich wunschen konnte.

Sürft.



Surft.
Engel, und tein Madchen! - gludliche Giren! ich merbe nichts vergeffen.

Stodmeifter und Anna.

D meine Tochter! bu Freude beiner Eltern, (an ihrem Salfe)

Sürft,

Run lage's gut feyn — Alter Freund, nehmen Sie ihre neue Tochter — tommen Sie —

Therefe.

3ch verlaffe Sie nicht, ich bleibe ben Ihnen. (Cophie tuft fie)

Sophie.

Noch eine Gnabe! bie Retten an bie ich sechs Jahr geschlossen war, die Peitsche, womie ich so oft mishandelt worden, und das Geschirr, woraus ich gegessen, möche ich misnehmen, um mich meiner Leiben manchmal zu erinnern, auch sollen sie das Erbtheil metner Kinder seyn. —

Supft. (mintt, baß fie es berben holen)

Allgütige Vorsicht! ewigen Dank, daß du mich heute zu Ausübung eines solchen Werks erleuchterest. D führe mich oft in die verborgene Winkel, wo Unschuld und Lugend seufzt, laß die Pflichten meiner Würde thatig und wirksam sehn. (man bringt die Eisen, die Peitsche und ein Topschen, nehlt einem Löffel)

Sovbie. **4** 

Sophie. (nimmt es, hebt es in bie Sobe, tuft die Rette. Auf den Knien)

Barmherzige Gottheit - Diese Thranen - nimm mein Gebeth, mein Seufzen -

### Sürft.

Run fann ich nicht mehr, fommt! — (geht ab. Der General und Lberefe, fubren Sophien, bie noch einmal nach ihrem Kerfer jurud fiebt — und mit ihnen abgebt.)

(Alle rufen bem Furften nach) — D, ber gnabige, ber hulbreiche Furft, ber Menschen Bater, Segen, emiger Segen auf ibn, (und so folgt alles, bas Militair auch, und es fallt ber Borbang)

Ende des zwenten Aufzugs.

## Dritter Aufzug.

Ein fürstliches Audieng. Zimmer mit großen Thåren. Ben jeber Thure fieben zwen Mann von ber Garbe, ben ber Mittelthure vier. Einige Cavaliers geben auf und ab.

## Erfter Auftritt.

Der diensthabende Rammerherr, und einer von den Bofcavaliers, die im vorigen Act ben Farften begleiteten.

#### Rammerberr.

Der geheime Rath wird heute also fruh geendiget, und ich glaube, die öffentliche Audienzstunde wird gleichfalls verkurzt werden.

Sof : Cavalier.

Wahrscheinlich, die Salfte wird wohl die Broschaltische Affaire wegnehmen! — En en! ich möchte um ber schönften Grafichaft willen nicht in seiner haut steden.

#### Rammerbert.

Wer weis, wie die gange Sache gusammen hangt — Wenn er fich nicht rechtfertigen tann, so wird's freylich schlimm mit ihm aussehen; aber ich sollte taum glauben.

Sof : Cavalier.

Rechtfertigen? - 3ch febe nicht ein,

Rame

#### Rammerbert.

Seine Frau, die wohl in unfrer ganzen Momarchie die schlimmste, unverträglichste allet Damen ist, mag ihn wohl zu diesem Schritte gezwungen haben. — Ja, so gehre mit den Kannlienparthien, um eines glangenden Vortebies willen werden oft junge Leute wider alle Neigung in ein eisernes Joch gespannt — was Wunder, wenn einem nachber die Last unerträglich wird, und man sie bep der ersten Gelegenheit abwirft. Die Freyheit ist eine zu reis zende, zu angenehme Sabe der Natur! —

### Sof. Cavalier.

Sang gut; aber er hatte nicht eine andere unschuldige Person, auf Kosten ihres Glüctes, mit hinein flechten sollen? — und auch das will ich noch übergeben: — Wie konnte er so thdricht sepn, mit seiner zwoten Frau sich bier beynahe dritthalb Jahre aufzuhalten, ohne die Besahr zu bedenken, über kurz oder lang entdeckt zu werden, da er hier schon von seiner Jugend ber bekannt war?

### Rammerherr.

Das mar freplich febr unüberlegt gehanbelt — Er hatte, ba er boch ben Schritt, zwen Frauen zu nehmen, einmal gewagt batte, mit ihr in ein entferntes Reich fluchten follen. Sie foll ihm gegen achtzigtausend Gulben zugebracht haben! — Wie ruhig hatt' er in philosophischer Stille, sein Leben durchbringen konnen!

Sof . Cavalier.

Wo ist bas Geld hingefommen? — In fechs Jahren 80000 fl. zu verschleubern —

Rammerbert.

Das ist eben nichts sonberliches — wir haben einige in unserer Monarchie, die in eben so turger Zeit mit Willionen sertig worden sind. Bier dis fünf sechsspannige Zugpferde, ein Duzend Wagen nach den neusten französischen und englischen Woden waren ihnen noch zu wenig, und ist lausen sie Schuster und Schneider zu Fuße durch die Stadt und sind froh, wennsse sind dann und wann bey einem Mann vom Burgerstande zu Mittag ihren Magen füllen können, da vorden vier französische Köche in breyßig Schüssen ihren üppigen Gaumen nicht befriedigen konnten.

Sof: Cavalier.

Leiber! giebts genug folder Spicuraer — fie feben ben Werth bes Abels tief herunter, und verringern dem rechtschaffenen Mann allen Crebit. Unter allen großen Sandlungen unsers Fürsten wünscht' ich eine strenge Reform bes Luxus

Lurus ju feben. Die Verschwendung und bie Modesucht ift eine wahre Spidemie in unsern Ländern. Der Staatskörper wird ausgezehrt, und niederträchtige Bucherer masten sich.

## Rammerherr.

Mur Gebuld! - Eb' mir's und verfeben, wird und ein Rappzaum übergeworfen werben, und bann gut! - recht gut. 3ch begreif es nicht, mit welchem Bergen ich ein gestictes Rleid angiebn, brillantene Ringe anfteden, und mich in einer fechefpannigen Caroffe blaben tonnte; ba inbeffen meine Unterthanen wie Stelets von Qurftigteit und Riederbruckung ausgetrochnet, vor mir ber taumeln! - Man follte fich ein Benfpiel an unferm Furften nebmen, reich, ofonomisch und boch am rechten Orte großmuthig und gnabig. - Aber mieber auf Brofchalta ju tommen - Der Furft war geffern erffaunend aufgebracht. arme Trentschini murbe noch geffern Abends gur Furftinn abgeholt, und gwar in ihrer armfeligen Rleidung, wie fie im Gefangnife Diefe mitleidige, liebreiche Fu.ftinn bat Thranen uber ihr Ungluck geweint. Die Muhme bes Generals Rronftein bat Befehl, fie auf ihre Roften auszuftatten.

Bof. Cavalier.

Der Rronftein - ein vortreflicher Mann! Ein alter fefter Patriot, blog Golbat, und boch ber empfindfamfte Menfchenfreund. Die Fürftinn bat ibm geftern mit einer Urt von befonderer Diffinttion begegnet, fich feine Schuld; nerinn genennt, und ber Furft bat ibn benm Weggehn die Sand gedruckt, und recht fo mit warmer Liebe jugerufen: Much ich, auch ich, lieber Rronftein! Morgen ein mehrerers!

Kammerberr.

Satten wir eber von ibm gerebt - fb mar' er -

## Zweyter Auftritt.

Der General Rronftein mit Goubie, Die aut und ebel gefleibet ift, wird vom General langs fam geführt. Die Borigen, 101

Gophie. The aller.

Uch, meine Bobltbater ! Laffen Gie mich ein wenig ju mir felbft fommen. Alle meine Glieber gittern mir - mir ift fo Ungft als wenn ich mich eines Berbrechens wulbig mußte, und boch ift mein Gemiffen pon allen Ich - noch geftern in bie-Vorwurfe fren. fer Stunde im Befangnife, auf permobers tem Strob - gefchloffen, als eine fchanbliche Diffe= 15: . . ) F

Missethatering im Staupung bestimmt, und beute — in diesem Zustand — hier in dem Pallast des größten, gutigsten, gerechtesten Kürsten — gerechtsertiget und zur Aussicht eines glücklich rubigen Lebens; — D Borsicht, wie wunderbar sind deine Fügungen, wie unergründlich beine Kathschlüse, Ewiger!

#### Beneral.

Mein Rind, fassen Sie ficht ... Sier find wir in ber beiligen Freystagt ber Unschuld, im Tempel ber Gereibtigfeit!

#### Sophie.

Der Gerechtigfeit? — Mein ganges herz emport fich ber Brofchalfa, wie gittre ich für bich ber ber bei ber bei ber bei

## is in lacin f mar Generale off o

Reinen Gebanten an ben Riebertrachtigen! Er verdient ihr Mitleiden nicht.

### d the . 9 topol Souble? I with

Er war mein Mann, zwar auch mein Versführer; aber ich liebte ihn zartlich, feurig if Varer meiner Kinder — die Verwandschaft des Blutes —

#### General.

Gine gwente Bergroßerung feines Berbre.

Sophie.

## Baphie.

Ich kann nicht wider mein Gefühl — Uch, mein Wohlthater! Sie versprachen mir — werd ich sie balb seben? — Meine Kinder — sie an diesen beängstigten Busen brücken?

#### Beneral.

Balb — balbi Hier, meine Herren, seben sie meine Tochter! Witleiden und Freundschaft machten mich zu ihrem Bater — o wie stolz bin ich auf dieses Glück!

to 50 30f Cavalier. 6 400

igften Ergebenheit ju versichern.

## - Rammerhere.

Ich gleichfalls, und freue mich unendlich, fie nach so vielen Leiden, in so großmuthigen Sanden gu fegen:

## Sof. Capalier. 35

herr General! — Sie werben mit ihrer lieben Freundinn erwartet. Die Fürstinn hat ins befehlen laffen, wenn sie tamen, unverguglich sie ju ihr ju schieden — Der geheime Rath wird balb zu Ende seyn.

#### General.

Run, fo geben wir. Abieu, meine herren! (Sophie geht nach einer Berbeugung mit:ihm jur Seitenthure ab)

ŧξ.,

F 2

## Dritter Auftritt.

Sof- Cavalier und Rammerherr.

### Rammerherr.

Die arme Frau! wie bleich, wie abgeharme fie ausfieht!

### Bof Capalier.

Sehr naturlich! — Wenn sie sechs gange Jahre, fast ben Baffer und Brod — in einem tiesen stinkenden Loche, wo die Sond nie hinein dringen kann, sigen und auf faulem Stroh alle Nachte liegen, vor Ratte halb erfarren mußten, und dann überdieß wöchentlich einmal durchgepeitschet wurden — ich glaube, sie verloren ihre rothen Backen auch — Sie hatten sie gestern im Stockhause sehen sollen, wie sie vorzeführet wurde — sie hateen sich der Thranen gewiß nicht enthalten können.

#### Rammerberr.

Das gute Beib! — Sie muß einmal ein schönes Madchen gewefen fenn — noch fieht man Spuren bavon, und so gar jung kann fie auch nicht seyn.

Sof: Cavalier.

Einige drepfig Jahre, nach ihrer Ergafe lung.

Rame



Sie verdient Bewunderung. Eine außersordentliche That von einem Frauenzimmer! Wir werden wohl kaum noch eine ihres gleichen sinden — manche wurde gar gern ihren Mann los sepn, wenn sie's bewirfen könnte, und die — rettet ihn vom Schaffor mit Aufpopferung ihrer Ehre und Freyheit — Das ist wahrhaftig alles mögliche, was sich denken läßt — (man bört dree Schläge, der Fürst kömmt, sie treten zurüet. Der Hof- Cavalier nimmt die Bittschriften vom Tische. Die Wache an allen Oblien präsentirt

## Bierter Auftritt.

Der Fürst, der General, einige Ministers und Hof- Cavaliers treten jur Mittelthute ein. Der hof- Cavaller reicht mit einer Berbeugung dem Fürsten die Bittschriften, eine nach der andern. Der Rammerherr mit der Keber und Dintenteug.

#### Sürft.

(lieft die Aufschriften, unterschreibt, und giebt sie einem andern jur Seiten stehenen Capalier juride, so geschiebt es mit einer jeden. Lieft auf der andern Supplique) Um eine Lehrerftelle? (ju dem Hof-Cavalier) Rennen Sie ihn vielleicht? Wandelmann: war bey der Atademie der Kunffe.

#### Sof . Cavalier.

Ein fehr geschickter Mann! aber (judt bie Achseln) ein Austander.

## Sürft.

ich perffebe - fen er aus Giberien, wenn er nur Berg und Ropf bat, fo wie man es haben muß. Borurtheile muffen Berdienffen nie hinderlich fenn, ich überlaffe Die Sache ihrer unpartenischen Untersuchung (au einem Minifter, niebt ihm die Schrift, Die ber Minifter mit Berbeugung annimmt und einftedt. Ben ber britten) Sa ba ba, Fraulein von Trollberg - die namliche, die mir fcbon vor vierzehn Tagen auf ber Promenade ein Memorial übergab; die namliche, über beren narrifchen Mobeput mir und fo gerlachten, ihr Ropf mar von Buteln und Febern aufgethurmt, wie ein Schlittenpferd. (jum General) Sie erinnert mich an mein Berfprechen. Sm, 5m, betlagt fich, baf fie als eine hofrache-Tochter bey ben theuren Beiten mit 600 Gulben Benfion fammt ihrer Mutter nicht leben tann, die eitle Rarrinn (fcreibt) in Butunft foll fie 200 Gulben baben - jur Strafe ibres llebermuths (jum Sof. Cavalier wenn bie Rinder fommen) bernach die anbern.

Tunfa

## Fünfter Auftritt.

Die Borigen. Ein Officier bringt zwey Anaben mit Monturen, und in der Shure fieht man einen Burger mit einem Mabchen von acht Jahren.

Sürft.

5a - find bas die Rinder? Rur berein -(aum Tifchler) Gend ibr ber autherzige Dann, ber fich einer armen Baife fo vaterlich annahm? - und wie ich bore, felbft nicht viel aum Beffen bat? - Es ift mir lieb, euch fennen ju lernen. 3ch munfchte, daß ich viele folder giter Unterthanen batte. . Ihr babt burch eure menfchenfreundliche Sandlung mans chen übertroffen, por bem ibr euch vielleicht, menn ibr bie Bezahlung eurer Sandarbeit eine gefobert, oft tief bucken muffet. Wenn ich euch in Bufunft in etwas belfen fann, fo ent= bedt euch fren, ich werbe euch nie vergeffen. Rur Die fechsiabrige Berpflegung Diefes Rinbes foll euch 600 fl. ausgezahlet werben, und bier nehmt biefes jum Unbenten eurer Gutbergigfeit (giebt ihm eine Medaille, ber Burger will nieberfnien) Richt boch - martet boch! Die Mutter Diefes Rindes muß ihren Boblthater auch fennen lernen. (Tifchler geht ine Boraimmer) Das Mabchen foll bier bleiben.

§ 4 Madden.

mabden.

Ach lieber Bater, nehmt mich boch mit, 3ch mag nicht allein ba bleiben. (will gehn)

Mein Rind, bleib nur. Es foll bir tein Leib widerfahren, ich mill in Butunft bein Water fevn.

Mädchen.

3ch mag feinen anbern Bater haben — mein Bater ift mir lieber. —

Barum benn?

madden.

Je nun, mein Vater sieht nicht so wis aus, er hat mich auch recht sieh, auch meine Mute ter hat mich sieh. Alch die arme Mutter! — hat heute frühe recht geweint, wie sie mir mein Sonntagskleid angezogen hat — ja da hat sie so geweint, und mich immer gefüst, und mich den Segen gegeben und gesagt: ich soll sie nicht wergessen. Und wie wir zu dem großen Hause da gekommen sind, wo so viele Soldaten sind, da hat sie mich wieder auf den Arm genommen, und wieder getüßt, zum himmel gesehen, und mir wieder den Segen gegeben, und mir wieder den Segen gegeben, mid wieder zu den — ach — ach — ich will wieder zu meiner Mutter.

Sürft.

Sürft.

Set ruhig, mein Rind! du follft beine Mutter bald wieder feben. Furcheit du dich benn vor mir auch?

Maden. (fieht ihn an, und bann ben General) Ach nein, vor ihm furcht ich mich nicht, er ift viel hubicher, als ber alte herr da; aber ich mochte doch lieber zu meiner Mutter nach Saufe.

Sitrft. (jum Rammerberrn)

Der Mann foll ben ihr bleiben. (Rammers berr ruft ibn herein; er fommt, fast fie ben ber Janb, und tritt jurud mit bem Rind; bas Rind lauft auf ibn ju)

mädchen.

Ach, mein Bater, mein Bater !

Sürst.

Nun, ihr Kleinen, sommt naher! (bie Anaben fommen ver, ber jungste fast feinen Brus ber an ber hand; ber ältere fniet nieber auf einem Knie, und greift nach bem Kleide bes fürsten. Der Jungere kniet auf beyde Knie nieber; der Freicht ibnen die hand, die sie kussen, und bebt sie auf. Der Jungere behalt bes fürsten hand, und sieht ihn unausbörlich an. Zum General) Ein Paar bubsche Knaben!

Beneral.

Ein Paar hoffnungsvolle Knaben! Der Commandant bes Waisenhauses hat ihnen großes Lob beygelegt. (beimlich jum Jurken)

Surft

Sürft.

Ich bore febr viel gutes von euch ; das freut mich.

Der Meltere.

Es ist unfre Schuldigkeit, Ihro Durchlaucht, daß wir uns gut aufführen. Wir sind Baisen — wir mußten soust vielleicht, wie anderer armer Leute Kinder berteln gehen, wenn wir nicht die Gnade hatten, im Baisenhause zu seyn. Wir haben alles, was wir brauchen, Monnen viel lernen, und mit der Zeit auch wohl noch Officiers werden.

Sürft.

D ja, mein Sohn! wein du dich darnach bestreben wirst, bein Gluck zu verdienen -

Der Aeltere.

Das werd ich gewiß, Ihro Durchlaucht! Unfer herr Obrifter hat es mir immer vorgefagt: was einem das Gluck versagt hat, muß man durch Fleiß und Geschicklickkeit zu verdienen suchen, und ich will dieser kehre treulich folgen.

Sürft.

Bravo, mein Cohn! du icheinft mir fchon avancirt ju fenn.

Der Meltere.

Ich bin Gergeant, Ihro Durchlaucht! (mit folbatifder Steifheit)

Der

Der Jüngere.

Surft. (lachelnb)
So? Schon Gefrenter?

Der Jungere.

Ja, Gefrenter, Ihro Durchlaucht, herr Furft, und werde auch bald Corporal werden,

Sürft.

Mun, ich gratulire dir dazu, mein Gobn!

Der Jüngere. Ich bedank mich recht schon.

Der Aeltere. (heimlich ju feinem Bruber) Carl, mehr Refpekt, Refpekt! —

Sürft. Laf ihn nur — Bas haft du für ein Pas pier da in der Tasche?

Der Meltere.

Etwas von meiner Arbeit; der herr Obrifie bieß mich's mitnehmen. (zieht einen großen jufammengelegten Bogen aus ber Lafche, und giebt ihn dem Fürften)

Surft. (erftaunt, tritt einen Schritt mit bem General por)

Sehen Sie einmal, lieber Kronffein! If bas die Arbeit eines drepzehnjährigen Knazben? — Gang vortrefflich! —

General.

#### . General.

"Ja, mein Seele, Sire! fur einen folden Rnaben außerorbentlich! Ich wette, mancher Officier wurde bagegen ein Schulkind fenn — wie freu' ich nich!

Sürft.

Recht bubich! recht brav, mein Sobn! Rur fo fortgefahren, und bein Gluck ift gemacht —

Der Jüngere.

Ich kann auch febon geichnen! (giebt auch ein kleines Stud Papier beraus) Da feben Sie nur! — Eine Festung — Ich habe nur keine Farben gehabt, und kein Gelb auch nicht; sonst war's mohl eben so hubsch, wie meines Brubers seines —

Surft. (nimmte, und fiehte lacelnb an)

Der Jüngere.

Sehen Sie, das ist eine Casserne, und hier das Thor, und hier in ber Mitte ist eine Kirche mit einem großen Thurm, und hier —

Der Meltere.

Carl, Carl! Debr Refpett -

Der Jingere.

Ach, wenn ich nur mein Sewehr ba batte! — Exerciren fann ich schon so gut, wie mein Bruber. Ach, wenn ich nur mein Gewehr — (lauft (lduft auf ben Sarbiften, nimmt bas Gewehr) Ach, bas ist mir ju schwer! — (er ldust auf ben jur Seite ftebenben Officier von ber Garbe) Leiben Sie mir boch Ihren Stock — (nimmt ibn, und ftellt sich in Parabe) Runt commandiren Sie, herr Officier!

#### General.

Run, das will ich thun: Prafentire! — Das Gewehr ju Fuß! — Prafentire! — Schultert! — Rechts umtehre euch! — Lints berftellt euch! — Macht euch fertig! — Schlagt an! — Gebt Feuer! —

(ber Rnabe fdrept: Pub!)

Sürft.

Brav, mein Cobn! recht brav!

Der Jüngere.

Ja, wenn's erft gelaben mare - bann folle's beffer geben. -

## .ar: Sürft.

ha ha ha! — Die liebenkruntlige Unfebuld! — Er deute fich hier zu hause —
Das frepe, offene Wesen, die Kennzeichen seines guten herzens für die Zukunst — D, daß es unverderbt kleibe! — Nun, mein Kind, du bist wohl gern Soldat?

the first

## Der Jüngere.

D ja, recht gern. Benn ich nur balb groß wurde, daß ich in die Bataille gehen könnte! — Und da will ich auch gleich General seyn —

## Sirft.

So geschwind? — Ep, ep! — Du machit große Sprunge —

# Der Jüngere.

Ja, unfer herr Commandant hat mir's oft gesagt: — wenn ich gut lernte, und mich gut aufführte, io wurd ich bald Corporal und mit ber Zeit auch gar General werden —

### 

Sa ha ha! — Mit ber Zeit — Bielleicht — und dami wirst bu auch eine solche Uniform bekommen, wie ber herr hier —

### Der Jüngere.

So? At der alte herr da auch General? hm! — (fleht ihn an, wieder jum gurfien, ihm die hand freichelnd) Sind Sie benn auch schon General?

## Surft.

Ja, freylich bin ich's - (alle lachen)

Der

Der Jüngere. (verlichten Fürfien, und geht bestärtt zu seinem Bruder).

Du, Ferdinand! — ich habe, gewiß etz was dummes gesagt, weil sie mich so, ausglachen — d. Der Aeltere.

fille! (Carl foamt fic)

Sürft. (jum Meltern) ..... 119411. 71

Mein Sohn, erinnerft bu bich nicht auch beines Baters und beiner Mutter?

Der Aeltere.

O ja, Ihro Durchfaicht! Ich war zwar noch klein; aber ich denke noch wohl datan, wie und der Papa und auch die Mama wegs genommen wurden — Uch, ach; die arme Mama! (weint)

- gürft. 199 - 18.01

Barum weinft du, mein Sohn?

Der Heltere. . . mit 32

Soll ich nicht weinen, da wir unfere Mama verloren haben? — Sie war so gut, so gut — Uch, wenn ich baran bente, wie sie mich, meinen Bleinen Bruber ba; und meine Kelne Schwefter, bie noch nicht reche gegen konnte, an ihr herz bruckte — wie bitterlich fie weinte, die Hande rung, bald niederkniete und Gott anrief bann wieder und dreif Rinder in die Aleme nahm, und kufte und drückte, und wie sie auf einmal zur Thure hinaus sprang — Gott sieh euch ben! war ihe lestes Port. Ich habe sie nie wieder gesehen wir wurden zwep Tage drauf ins Waisenbaus gesührer — Uch, ich habe lange weinen mussen.

den ihin mit : Sürft ::

Und haft bu nichts mehr von ihr erfahren tonnen?

rang nati de Der Weltere. am

Meb Gott! nichts mehr — gar nichts mehr, als daß mein Papa die Mama betrogen habe; und und alle versioßen — daß er — daß — er — hat sollen — gefopft werden —

Surft. (jum Jungern)

Barum weinft benn bii, Rleiner? Du baft both beine Mama nicht gefannt?

Der Jüngere.

Ich weine, weil mein lieber Bruber weint; er hat schon oft geweint — und ba hab' ich immer mit geweint —

Bürft.

Sürft.

Saft du auch nichts von beiner fleinen Schwefter erfahren tonnen?

Der Meltere.

Nicht das geringfte — Uch, fie wird schon lange gestorben fenn — fie war noch gar tlein.

Fürst.

Run, mas giebft bu mir, wenn ich bir beine fleine Schwester wiederschenke? -

Der Meltere. (mit Feuer)

Ach, ich habe nichts — aber alles was ich habe, mein Leben — ich will Soldat feyn — mich für sie tobt schiefen lassen.

Surft. (winft bem Burger; er tommt, und ber Rammerherr bringt bem Furften bas Mabchen. Der Furft nimmt fie ben ber hand)

Run, ba habt ihr eure Schwefter!

#### Der Aeltere.

Mch, mein Schwesterchen! — mein liebes Schwesterchen — (tuft fie, und drückt fie) Carl, Carl! — komin, fusse boch beine Schwester! (Carl nimmt fie benm Salse und tuft fie)

Das Mädchen.

Ach, lieber Bater! seht doch, die Soldatenjungen drucken mich — Last mich geben, ich ich mag mich nicht tuffen laffen — ich friege fonft einen Bart —

Sürft.

Mein Rind, bas find beine Bruder - die fannft bu fchon tuffen! -

Der Meltere.

Liebes Schwesterchen, ich bin bein lieber Bruder! - (ein Dificier tritt ein)

Sürft.

Sa, find fie ba? — Gut! — (jum Beneral) bier in dies Cabinet mit ben Kindern —

Mädchen.

3ch will bey meinem Bater bleiben -

Súrft.

Geht mit, Alter! — (sie gehen mit bem General ins Cabinet jur Mittelthure burch. Das Madchen win sich lieber von ihrem tleinern, als Midden win sich lieber von ihrem tleinern, als größern Bruber sübren lassen) Ach, glücklicher Stand ber Unschult! Wie rein sind die Freuden der Kindheit! — Recht hubsche — liebenswurdige Kinder! — und ihr Bater, ein solcher Bosewicht! — (geht auf und ab) Sie mögen kommen — he! — der Mann allein. (der Officier mit Verbungung zur Seite wieder ab) Wein Blut emport sich über den nichtswürs bigen Verführer! —

Gechster

Sechfter Auftritt.

Die Borigen. Baron Brofchalfa tritt ein.

Sürft.

Sie nennen fich Brofchalfa?

Brofchalfa.

Gire! - (in bemuthiger Stellung)

Sürft.

Ein Dame ben ich verabscheue.

Brofdalfa. Erbarmen. Gire! Erbarmen!

Surft. Der Verführten - aber nicht bem Berfübrer.

Brofchalfa.

Ach, durft' ich - eh fie mich verdammten -Sürft.

Deine eigene Chandthaten verdammen bich. Brofchalfa.

Durft' ich fur mich -Súrft.

Sprechen? Broschalfa.

Ich wußte gewiß, Gie batten Erbarmen, Gire!

Sücft.

Ein frecher Bofewicht! Gind beine Bers brechen nicht groß, nicht bewiesen genug? ⊕ 2

Wills

100

Willft bu fie vielleicht mit einem Mantel umbullen?

Brofchalfa.

Sie find groß — ich will's nicht laugnen — Uch, Sire! — Sie find gerecht!

Sürst. Du sollst's erfahren, daß i

Du follst's erfahren, daß ich es bin — Broschalfa.

Leihen Sie mir Ihr Dhr, und laffen Sie Ihr Berg Richter fenn.

Sürft.

Schweig! Dieser Richter wurde bir bein Urtheil nur scharfen —

Broschalfa.

Er foll's — er foll's —

Sürst. Billst du ihn vielleicht bestechen? Nein, bey Gott! das sollst du nicht; und was könntest du zu deiner Vertheidigung vorbringen? daß du dein Weib verlassen, ein anderes undchuldiges, verwaistes Madchen, durch deine heuchlerischen Versührungen in deine Fallstricke gelockt, mit den heiligsten Vanden gestevelt—den Sid der ehelichen Treue am Altar geschändet — Verruchter! Und dann sührst du dies inschuldige, tugendhafte, von dir verblendete Geschöpf ihrem Verderben entgegen

Wo

Wo waren beine Sinnen? — mit welchem herzen konntest du diesen Schritt wagen? — Wolltest du sie nicht gestissentlich jum Opfer beiner Bosheit machen?

Brofchalfa.

Eine falsche Nachricht, daß mein erstes Weib nach Polen gegangen, und da gestorben sep, hintergieng mich —

fürst.

Nieberträchtiger! Konntest du dich auch im Mittelpunkt der Erde gesichert halten — mußte dir nicht dein eigener innerlicher Richterdie Größe deines Verbrechens vorrücken? Wie konntest du Ruhe bossen? — Selbst die zärklichsten Liebkosungen der unglücklichen Verstührten, mußten deine immernahrenden Ankläger seyn — je mehr sie dich liebte, je höher stieg dein Verbrechen! — Was hat dir oder deiner Familie, diese Arme je gethan, sie so tief zu skürzen —

Brofchalta.

Eigensinn, Eigennut und Verhaltnisse unferer Familien stifteten die erste Heprath —
Mein Berz hatte teinen Antheil an dieser Berbindung, und in meinem damaligen Alter
durst' ich keinen Willen haben, Weine Sand

G 2 murbe

wurde mir abgebrungen - 2fcb, balb entwickelte fich ber Charafter meiner Beinigerinn. Gie forberte Liebe, Unterwerfung, und wie fount' ich ihr die gewähren, da unfere Geelen nicht im geringften fompathifirten ! Dein Chefand ward mir jur Solle, und die Rette, die an meiner Sand glubte, burchbrang mein Innerftes. Durch Bergweiflung bingeriffen, gerbrach ich endlich bie Banbe, in die mich migbrauchte Borrechte meiner Eltern geschmie-Ben meinem bet batten, und - entflob. Herumirren, ba ich mich nicht genug vor funftigem Mangel gefichert hatte, lernt' ich Cophien tennen - Dein Berg mard ibr Opfer. D biefes fanfte, boldfelige Gefchopf - 11n= fculb und Tugend - ergab fich mir Glenben, auf die Bedingniffe, uns durch beilige Banbe ju vereinigen. 3ch ward aus Liebe ein Berbrecher, und - mer batte bier gu fci= ner Bludfeligteit nicht Berbrecher merben mol-Ien! Bo ift bie Creatur, Die fein Beffreben, tein Gehnen nach Rube, nach Gluckfeligteit, in ibrem Bufen fublt - bie fich nicht mit allen ihren Rraften bemubt, fich aus bem Elende ju reigen, von unverschuldeter Quaal au befrepen! - 3ch will fie bewundern -Ralte Bernunft gab bie Gefete, die mich verbam= dammen; nicht das leidende herz, das kein Ende feiner Marter fab, die es bis zur letten Minute des Lebens mit sich fortschleppen sollte —

Sürft.

Jeber Bosewicht ist ersinderisch, seine Berbrechen mit einem Firnis von Unschuld, Nochwendigteit, Jusall und Starke des Gesübls zu überziehen; aber warst du berechtigt, ein anderes unschuldiges Geschöpf mit in dein Unglück zu stechten? Und das alles beyfeite gesetet — da du sie einmal zu diesem Schlachtopfer deiner Schandthat werden? — Hier, wo du doch, ohne ganz verrückt zu sepn, anmöglich dich für sicher und merkannt halten konntest — hier wolltest du ihr Dank, die Erwiederung ihrer großmuthigen Liebe berweisen —

Brofchalfa.

Ich kann's felbst nicht faffen, wie ich so verblendt seyn konnte! — Eine bobere Macht muß mich —

Sürft.

Der Strafe beiner Bosheit entgegen führen — und bann — Berftocker! — als bu entbeckt, ins Gefängniß geworfen, jum Bluts G 4 urtheil

urtheil verbammt warft, giebt bir biefes fanfte. bolbfelige, unschuldvolle Geschopf, Unschlage auf Roffen ihrer eigenen Ehre, um die Große beines Berbrechens ju minbern, bich aus ber Sand bes Scharfrichters ju befrepen ind bu tonnteft fo graufam fenn, bich burch ibren Untergang retten ju laffen ? - Schweig, bie Liebe jum Leben, willft bu fagen, hatte bich perblendet? - Sa, lieber tobt, als ein Leben voll Schande! Aber alles bas ift gegen beine barauf erfolgte Unmenschlichkeit noch nichts - biefe moblebatige Retterinn beines Lebens muß, aus Rache beines graufamen Beibes, ins Gefangnif geworfen, mit Retten gebunben, und geschlagen werden, muß feche Jahre lang als bie schandlichfte Diffethaterimi barinn fchmachten und verzweifeln! - Und bu, burch ibre Grofmuth; in beine vorige Rechte wieder eingescht, lebft in ben gartlis chen Urmen beines vorber fo verachteten fürchterlichen Beibes rubig und vergnugt, fragft nicht nach ibr, bentft nicht an ibr Schidfal, auch nicht an bas Schidfal beiner armen Rinder? - Unnaturlicher Bofewicht! Dies bricht bir ben Stab -

# Brofdyalfa.

Ich bin fchulbig - ich flage mich por Gott und ber Welt an; aber um Gottes millen, Gire! - ben Tob - ben taufenbfacten Lod! - ich febe, ich bab' ibn verdient, und will meinen Racten ber Sand bes Benfers willig barreichen - nur nicht biefe entfetliche Beschuldigung - bavon bin ich fo rein, wie bas Rind an der Bruft feiner Mutter. Schidfal meiner armen Rinder blieb mir bis ben heutigen Zag verborgen; mein rachgieris ges Beib allein hat biefes graffliche Gemebe gesponnen. Die namliche Stunde, ba ich burch Sophiens Selbenthat frey murbe, mußte ich als ein Gefangener mit meinem Cheteufel nach Dolen ju ihrem Bruder reifen - Gott, mas hab' ich gelitten! wie oft mein Leben felbft verfurgen wollen! - 3ch mandte alle Runftgriffe an, um Sophiens und ihrer Rinder Schicffal mich ju erfundigen; aber die Genterinn mußte alles zu vereiteln - Auf einmal brachte fie mir ein von ibrer Bosbeit erfonnenes fcheinba= res Schreiben, bas ben Job meiner Sophie befraftiget, melcher im Rlofter, mobin fie auf ihre Roften follte gebracht worden fenn, erfolgt Ihre Rinder habe fie, wie fie mich beredte, in eine fremde Proving gur Erziehung G 5 geschicft,

geschickt, beren Aufenthalt ich aber nicht eher erfahren sollte, bis sie selbst Kinder mit mir haben wurde. Die Vorsicht hat sie gestraft — Vorgestern sind wir erst hier wieder angeborgestern. Wie hatt ich ein solcher unmenschlicher Bösevicht seyn können, wenn ich nicht von dieser Schlange wäre überlister worden!

Diefes Scheufal muß ich doch feben! (winkt; ber Officier geht und bringt fie berein)

# Siebenter Auftritt.

Die Borigen. Frau von Brofchalka,

(tritt frech herein, macht eine Berbeugung)

Sürft.

Dies ist also bas Wunderthier! — bas an Grausamkeit, hinterlistiger Rachsucht und Umnenschlichkeit alle Ungeheuer übertrift, deren je die Geschichte erwähnt —

Frau von Broschalka. Sire, bas zu mir?

Sürft.

Ja, ju bir, bu Teufel in menfchlicher Geffalt!

fr. v. Brofchalfa.

Ich bin eine Dame von Stante, Sire! — Dies ift eine Begegnung, die einer gemeinen Dirne

Simi

Dirne schon auffallen mußte! - Boburch bab ich verdient, baß -

Sürft.

Bon Stande — eine Dame! — Unter das Thier — ganz aus der Klasse der Menscheit gehörft du, du Brandmarke deines Geschlechts — das von der Natur zu den fanftesten Empfindungen geschaffen ist : — fragst um deine Berschuldung? Der Name Sophie durchdonnere deine Ohren! —

## fr. v. Broschalfa.

Sophie! — ber Name einer gemeinen fellen Buhlerinn, die einem Sheweibe ihren angetrauten Mann verführt — ihn jum Ches brecher gemacht! —

# Sürft.

Halt ein, Satan! — bie dir ben Mann durch Aufopferung ihrer eigenen Shre von der Hand des Henkers bestrept — ihn dir, da sie ihn doch weit mehr liebte, als du — großmuthig wiedergegeben; und Sophie, die namliche, die du sechs gang Sahre aufs schmähzlichste peinigen und mishanden lassen, und der du noch eine lange Neihe solcher martervollen Jahre bestimmt hattest —

Sr. v. Brofdalfa.

Die fie es verdient hatte! — Satt's in meiner Macht gestanden, hatte sie geschwinder befrept seyn sollen! (bamisch und bosbafe)

## Stirft.

Sa! -- blutdurstiger Tieger - ich versffehe dich - Nun dann! du hast dir bein eigenes Urtheil gefällt -

# Sr. v. Brofchalfa.

Ich verlaffe mich auf die Gewalt der Gefege, die Sie felbst zu handhaben beschworen, und die mich vor allen Folgen schügen muffen—

#### Beneral.

Diefe Frechheit ift unerhort!

## Surft.

Die ich handhaben werde — die Gesese, die eine Verfolgerinn der Unschuld verdammen, und die du mit aller Welt Schäsen nicht beugen sollst. Ich selbst will dein Richter seyn! Sophie ist sein angetrantes und von ihm verführtes Weib — du bist ihre Henferium, und hier — hier lerne sie kennen, und dich selbst gegen sie verabscheuen! (geht rechts ins Nesbenjimmer, und führt Sophien beraus; und bald darauf kommen die Kinder und der Lischlen

Uchter

# Achter Auftritt. ....

Die Borigen, Cophie; und barauf Die Rinder mit bem Eischler.

Sophie.

Ha, Brofchalfa! — (wendt ihr Gesicht meg)
Baron Brofchalfa.

Sophie! - (fabrt jufammen)

Sr. v. Brofchalfa.

Meine Rebenbuhlerinn! (wie vom Blig geruhrt)

Baron Broschalfa.

Sophie! Sophie! — (die Kinder kommen)

Gott, mas feb! ich - meine Rinder, meine Rinder! (fpringt auf fie ju)

Der Meltere.

Uch, meine Mama! — Sind Sie es? — Unfere liebe Mama —

Der Jüngere.

Ift bas unfere liebe Mama, um bie bu, lieber Bruber, fo geweint haft? — Ach, ich habe auch um Sie geweint —

Gophie.

Meine Kinder, meine ungluctlichen Ring ber! — Mein Sohn, lieber Ferdinand! — Carl! — und du, meine kleine Sophie! — (tuft und brudt fie alle) Ich habe euch wiesder!

der! — Mgütige Vorfehung! — wie glücklich, wie unaussprechlich glücklich bin ich in diesem Augenblick! — Alle meine Leiden sind nichts gegen diesen himmel voll Freuden! — Ich habe euch wieder! — D bester, liebreicher Menschenvater! — Welche entzückende Scene bereiten sie mir! — (faßt sich und erschielt — sieht die Baronesse an) ha — daß sie durch diesen schauervollen Anblick vergistet wurde!

Sürft.

n Mm, Angluctlicher! — Sieh biese Kinder! — bein Blut! diesen Engel vom Weiste — und alle durch dich so unglüctlich! — Baron Broschalka. (seht gebück, die Augen zur Erde gehestet, die Hander eingend. Man merkt den schmerzlichen Kampf seiner Empfindungen)
Sophie.

Grausamer! — Bas für ein herz hattest du — mich für alle meine Zärtlichkeit — so sange seiden, peinigen zu lassen! — bein eigenes Blut zu verseugnen, deine Kinder dem Erbarmen der Belt — hussos zu überlassen! — Das hatt ich mir nie von dir — nie von einem Menschen vermuthen können! — Doch, ich verzeihe dir — Gott möge dir auch verzeihen! — Ach, daß du dir nur selbst verzeihen könntes!!

Sürft. (jur Frau von Brofchalfa bie fich

Bleib! — Buble beine Riebrigkeit — bie Hafilicheit beines Charafters! — hier in biesem Spiegel kannst bu beine scheußliche Bestalt seben.

Baron Brofchalta. (wirft fic nieber)

Sophie! Sophie! — fieh, wie mich mein Gewissen gersoltert! Ich fuhle alle beine ausgestandene Leiben — in diesem Augenblicte doppelt! Die Borwurfe meines Gewissens durchwuhlen mein Eingeweide —

Sophie.

Ich verzeihe bir, von Grund meines hergens, alles fep vergessen auf ewig — ja, wenn ich bich noch einmal retten, mit meinem Leben bich retten konnte — mit Freuden wurd ichs thun!

Beneral. (fürt fie) D meine Tochter! —

Baron Broschalfa.

Um Gottes willen, Cophie! — Niche biefe Begegnung — nicht biefen Son — er gerschneibet mir bas berg! —

Der Aeltere. (ber ihn immer fielf angesehen) Ach, liebe Mama! — Ist das nicht unser Napa? —

Sophie.

Sophie (mit Thranen) Ihr unglüctlichen Kinder, ja, ce ift euer Vater!

... Der Meltere.

Komm, Carl, bas ift unfer Papa! --Ach, liebster, bester Papa! (laufen auf ibn ju) Der Jüngere,

Lieber Papa!

Sr. v. Brofchalfa. Das ift Sollenmarter! -

Baron Broschaffa.

Buruck — ihr unschuldigen Pfander der jartlichsten und unglücklichsten Liebe! — Ich wag' es nicht — euch an das klopfende herz eures strafbaren Baters zu brücken —

Der Heltere.

Ach, lieber Papa! wollen Sie und jum zweytenmal verstoffen? — wieder verlaffen? — Ach, sehen sie nur, wie unsere Mama weint — auch wir —

Der Jüngere.

Rein, lieber Papa! — Sie muffen ben und bleiben, auch ben unferer Mama! — Ich will auch hubsch folgen — und fromm fepn.

Baron Brofchalfa.

Ich kann nicht widersteben! (er nimmt fie in feine Arme, und bruckt fie an fein Seri) Ach, meine Rinder! — Mein Blut — Nein, nie will 1113

mill ich euch wieder verlaffen - eb foll bet graufamfte Sob

Du haff bich ber

On haft bich ber geheiligten Vaterrechte umwurdig gemacht — nie follst du dies sanste Gergnügen schmecken! Hier, dieser wohltstige Mann wird ihnen kinstig Vater, mehr als du es gewesen — Vater schn! Ein Vater aus Menschenliebe — Sein Name soll den Schandssecken wieder auslischen, den du Vater, durchs Lint — über deine Kinder gebracht hast

Baron Brofchalfa.

Schrecklich, Sire! — Bey allem, was im himmel und auf Erben Ihnen heilig ist — geben Sie mir den Tob in diesem Augenblicke — Ich will mich in Schacen zerreissen lassen, ehe ich mich von meinen Kindern trenne

Sophie.

Durchlauchtigster Juff - Erbarmen über biesen Unglücklichen! Er bereuet seine Ihat - und Reue kann ja Gott verschnen! Kommt! ineine Kinder! - Fallt dem besten Juffen guffen gu Jufen! - (fuhrt ihre Kinder ju den Kufen bes Fürsten) Auch Sie, mein Bohithater - mein Bater! - lassen sie ihr vortressliches Gerz jest Vorlprecher sen! Netten Sie mel-

nen Kindern ihren Bater, — oder ich werbe mich Zeitlebens als die unselige Ursache seines Lodes verwünschen mussen — Großmuthigster Fürst! — Gnade! Erbarmen für diesen Unglücklichen! — Oder ich will mich wieder in die Ketten —

Beyde Rinder.

Mch, Ihro Durchlaucht - unfern Papa - unfern lieben Papa -

General.

hier, seben Sie mich, Sire! — ich be sehmore Sie ben meinen grauen haaren — fenn Sie biedmal ein gnadiger, vergebender Richter! —

Sürft.

Nun, es fep! — Deine Reue und so viel wichtige Fürsprechungen, retten dich von betwer verdienten Strafe; hattest du dich aber von ber an Sophien verüben Brausamfeit nicht gang fren gesprochen, so sollten dich die Bitten einer Welt nicht vom Jode gerettet haben! Ja, Sophie, er ist an allen ihren Leiden unschuldig! dieses bose rachglerige Weib allein.

Sophie.

Unfdulbig? — Dies Gestandniß giebt mit meine Ruhe völlig wieber — Auch fonnte bich mein hert nie für einen solchen Tyrannen balten — Sr. Ihro Durchlaucht! — ich erkenne num felbst, daß mich die Eifersucht zu weit geführt hat — ich will mein Bergeben dadurch gut machen, daß ich die Rinder meiner Nebenbuhlerinn zu Erben meines Bermögens einsies.

#### Sürft.

Sa, Arotobill! nach bem Morbe beweinst bu ben Mord — Rein, nie sollen biese Arsenen beines Bepffandes bedürsen — Geh, genieß bein und beines Mannes Bermögen — und trage den nagenden Burm beiner verüben Unmenschlichfeit mit dir fort, bis du ein Leben endst, das von der ganzen Menschheit verachtet und verabscheuer wird, geh!

fr. v. Brofchalfa.

Sire! — Sophie. Bergeben Sie ihr.

110 ....

Sürft.

Fort, aus meinen Augen! — (Frau von Broschalfa geht ab) Die Gesethe sollen diese Ebe trennen, die zu solchen unglucklichen Folgen die Quelle war.

Meun=

# Reunter Auftritt.

Die Borigen, ohne Fr. v. Brofchalta.

## Beneral.

Sie, Sie sind so gerecht, als gnadig! Ja, bieser arme Teufel von Mann hat genug gelitzten — er soll mein Freund seyn! Ich will ihn für den Verlust seines Vermögens schadles halten, er soll die Sorge übernehmen, seine eigenen Kinder, die ich durch ein Aboptionstuffrument, aus Achtung für ihre Mutrettund ihre Famille, für die meinigen erkläre, zu erziehen und brave Manner aus ihnen zu machen. Er kann ihnen praktische Lehren über die gefährlichen Schlingen des Lasters beydringen; aber meinen Namen mussen stehen.

## Sürft.

Boh! und bey biefer neuen Namensbier anberung will ich Gevatter fenn — ich binbe jebem biefer beyden Pathen eine Officiersftelle ein, mit dem Berfprechen auf ihre weitere Berforgung zu denten, wenn fie es verdienen werden.

#### Sophie.

Grofmuthigster Fürst! und Sie, mein Bater! — Ach, ich fann nicht — ein anderer — (fieht gen himmel) wird ihr Belohner seyn! —

Baron

Baron D. Brofchalfa.

Ihro Durchlaucht! — meine Zunge iff gu fchmach (gu feinen Jagen, fann nichte weiter reben)

Farit

Stehn fie auf, Baron! - Bon nun an fep alles vergeffen -

General.

Umarmen sie mich — ihre Reue macht sie mir so werth, als wenn sie nie gefehlt hatten, sie haben ein gutes herz und wer das hat, kann nie vorsessich fehlen.

Baron Broschalfa.

Ebler großer Mann! — wenn Chrfurcht, unermudeter Diensteifer in Bufunft —

General.

Barum nicht gar? — genug — wir wollen uns recht wohl fenn laffen! —

Sürst.

Mun, Sophie! — Brofchalfa! — lernt auch in diesem Mann euern Freund kennen — (auf den Lischler beutend) Er erhielt und ernagte diese kleine Tochter, da fie eine hulflose Wayse und von jedermann verlassen war —

Sophie.

D mein Boblthater! - Bie fann ich ihm banten?

Baron Brofchalfa.

23

D mein Freund!

Der

Der Tifchler.

Sier, dieser große Furst, hat mir schon mehr gegeben, als ich verdient habe. (jum Mabden) Mein liebes Sochterchen, da ninm beine Eltern! Sie werden die bester erziehen — Bergist uns nicht! wir wosten sie manchmal besuchen, ich und mein guees Welt, wenn sie er gauben.

Baron Brofchalfa.

Bir wollen gemeinschaftlich mit einander leben — als Brider —

General.

So recht — das Bischen Unterschied ist doch nur Einbisdung — gut bleibt gut, wo's auch immer steckt. Seute wollen mir alle zusammen schmausen, und uns ein freundschaftliches Rauschgen trinken.

Sürft.

Nun hab' ich noch eine Schuld abzutragen — bas liebe Mabchen im Stockhause! (qu einem hof-Eavalier, bem er einen Beutel giebt) Sie beforgen es — ich ließ mich für die schönen Blumen und ihr gutes herz bedanken, und ich wünschte, daß sie bald einen hübschen Mann finden möchte, der sie verdiente, so wollte ich weiter auf ihr Glück denken. Und Sie General, kann ich boch auch nicht vergessen —

Sier, diefes Orbensband foll die Belohnung ibres vortrefflichen Bergens fepn, und bann biefe marme leberzeugung fen Ihnen bie Berficberung meiner immermabrenben Liebe .-(fußt ibn) Beneral.

Sire! - Diefer Ruf ift mir mehr als eine -- Rrone! ... gery & hall

Sirft.

Und fie Sophie find noch unberanderlich auf ihrem Entfchluße?

Sophie.

Ja, Ihro Durchlaucht! - in ber Ginfamteit - im Colever will ich ohne Unterlag fur ben fegenreichen Flor Ihres burch-Yauchtigften Sanfes - für meine Rinder und ibre Bobithater beten.

Sürft.

Thun fie bas - für ihre und ihrer Rinber Berforgung will ich forgen - Lebt mobi! ich muß auf zu meinen Geschaften geben es giebt noch mehr Ungludliche, bie meiner Bulfe bedurfen. (ab)

21lle.

Gott erhalte fie, befter, großer, liebreider Fürft!

General.

## General.

Run fommt, Kinder! Den heutigen Tag wollen wir, wie ein zweptes Cochzeitself gubringen, und uns von herzen freuen — auch bes Stockmeisters Mabchen foll baben fepn —

### Sophie.

Auch sie war meine Boblehaterinn bur mußt beinen Dant mit bem meinigen vereinigen, Brofchalfa!

# Baron Brofdalfa.

Ach gottliche Sophie! (will fie umarmen)
Sophie. (mit Burbe)

Du vergift, daß wir auf ewig getrennt such — D meine Kinder — o meine Freunde! ben bentigen Tag will ich in euern Armen zufvigsgen, und tann — wenn die Sonne uns verläfte — allen Freuden der Welt am immer entsagen, in frommer Stille meine Wunsche für euer Wohl aushauchen — und der allgürtigen Vorsicht für meine und meiner Kinder Rettung ewig danken.

Ende des Schauspiels.

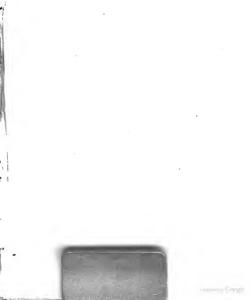

